UNABHÄNGIGE TAGESZELTENG FÜR DEUTSCHLAND

Beigien 38,00 bir, Dinemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 P. Griechenland 120 Dr. Großbeitannien 65 p. Ralien 1500 L. Ingoslawien 275,00 Din. Lazemburz 28,00 lfr. Rederlande 2,20 kfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 14 öS. Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 175 Pts.

POLITIK

Ausschreitungen: Der DKP-Vorstand hat den Frankfurter Stra-Benterror der vergangenen Tage als antifaschistischen Widerstand" eingestuft. Damit gab die DKP die bisher bei solchen Krawallen zur Schau getragene Zurückhaltung auf. Die veränderte Haltung wird von deutschen Sicherheitsexperten auf eine Weisung aus Moskau zurückgeführt.

Chemische Waffen: Bundeskanzler Kohl hat jetzt auf die Einladungen aus Prag und Ost-Berlin zu Verhandlungen über eine chemiewaffenfreie Zone geantwortet. In gleichlautenden Briefen schlägt Kohl den beiden Regierungen Delegationsgespräche im Rahmen der Genser Abrüstungskonserenz vor, die ein weltweites Verbot von C-Waffen anstrebt.

Neue Heimat: Die Hansestadt Bremen will jetzt von der BG-Immobiliengesellschaft die von der Neuen Heimat (NH) in Bremen veräußerten 8000 Sozialwohnungen kaufen, kündigte Bürgermeister Wedemeier (SPD) an.

Großbritannien: Labour-Chef Neil Kinnock erlitt gestern gegen den Vorsitzenden der Bergarbeiter-Gewerkschaft NUM, Arthur Scargill, eine Abstimmungsniederlage. Auf dem Jahresparteitag stimmten die Delegierten für den Vorschlag Scargills, die während des einjährigen Streiks gegen die Gewerkschaft verhängten Bußgelder zu erstatten. Im Fall einer Regierungsübernahme ist dieser Beschluß allerdings nicht bindend, da keine Zweidrittelmehrheit erreicht wurde. (S. 6)

Nachrüstung: Falls sich die niederländische Koalitionsregierung am 1. November für eine Stationierung der vorgesehenen 48 amerikanischen Cruise Missiles entscheiden sollte, wird dies in der Form einer Übereinkunft und nicht vertraglich festgelegt. (S. 12)

Krügerrand: US-Präsident Reagan hat mit Wirkung vom 11. Oktober die Einfuhr der südafrikanischen Goldmünze verboten. Er will die Regierung in Pretoria damit zu einer Anderung ihrer Apartheidpolitik bewegen.

### ZITAT DES TAGES



59 Im Grunde meines Sängerherzens bin ich Idealist genug zu hoffen, in einem atmosphärisch intakten Theaterklima könne man von Grund auf versuchen, den Menschen wieder zum Mittelpunkt der musikdramatischen Darstellung zu machen Opernsänger René Kollo in einem WELT-Interview (S. 25) FOTO: OPA

Mexiko: Ein internationales Ban-

kenkonsortium hat Mexiko für

Tilgungszahlungen in Höhe von

950 Millionen Dollar einen Auf-

schub von sechs Monaten ge-

währt. Die Zahlungen waren in

diesem und im nächsten Monat

fällig. Mexiko ist mit 97 Milliarden

Dollar Auslandsschulden (262 Mil-

liarden DMD der Welt zweitgrößter

Börse: Auslandsaufträge sorgten

an den Aktienmärkten weiter für

steigende Kurse, wenngleich Ge-

winnmitnahmen den Auftrieb

bremsten. Der Rentenmarkt war

erholt. WELT-Aktienindex 225,09

105,534 (105,503). Performance In-

dex 108,330 (108,268). Dollarmit-

telkurs 2.6410 (2,6778) Mark. Gold-

preis pro Feinunze 324,95 (322,25)

Schuldner hinter Brasilien.

### WIRTSCHAFT

Japan: Die Parität des japanischen Yen zum amerikanischen Dollar erreichte am Mittwoch 213 Yen. Das war der höchste Stand der japanischen Währung seit viereinhalb Jahren. In Tokio rechnet man damit, daß sich der Höhenflug des Yen in der nächsten Zeit bis zu einer Parität von etwa 200 zu eins fortsetzen wird. (S. 13)

Handwerk: Auch 1985 sind die deutschen Handwerksbetriebe gezwungen, Mitarbeiter abzuhauen. um einen erneuten Ertragsrückgang zu vermeiden. Wie das Rheinisch-Westfällische Wirtschaftsforschungs-Institut in einer Analyse . mußte sich das F werk bereits im 1. Halbjahr 1985 von 66 000 Mitarbeitern trennen. womit sich die Gesamtzahl der Beschäftigten um zwei Prozent vermindert hat, (S. 13)

KULTUR

Holzstöcke: In zwei unmittelbar Film: Vor drei Jahren hielten sie aufeinanderfolgenden Sonderausstellungen zeigt das Berliner Brücke-Museum die Holzstöcke für 207 Holzschnitte von Karl Schmidt-Rottluff, etwa die Hälfte des gesamten xylographischen Werkes Eine besondere Überraschung sind Holzstocke, von denen ein Druck bisher gar nicht bekannt war. (S. 25)

mit ihrem Song "Da Da Da" Ein-zug in die Hitlisten. Jetzt versucht die Popgruppe "Trio" den verwelkten Hitparaden-Lorbeer mit dem Streifen "Drei gegen drei" im Kino aufzufrischen. Die Geschichte von drei Doppelgängern garantiert zwar einige Verwechslungen, doch noch lange keine geiungene Komödie. (S. 25)

### SPORT

Tennis: Der 20 Jahre alle Hamburger Michael Westphal bestreetet neben Beris Becker die beiden Einzel beim Davisbekai-Halbfinale gegen die CSSR in Frankfurt. das morgen um 14 Uhr (lave im ZDF) beginnt (S. 16)

Fußball: Barussia Mönchengladback steht in der zweiten Runde des UEFA-Pokals. Es besiegte Lech Posen mit 2:0 (Treffer von Lienen und ein Eigentort, nachdem es un Heimspiel nur ein 1:1

### **AUS ALLER WELT**

Männen thre Einstellung gegenuber Frauer, haben sie zwar verlindert, aber als wickliche Partner der Frauen konnen die deutschen Manner noch nicht bezeichnet werden. Dies ist das wichtigste Ergebnis der Umersuchung "Der Mannt, die von den beiden Dortmunder Soziologinnen Signd Metzel-Gockel und Ursula Müller ourchgeführt wurde. (S. 26)

Treueprämie: Die Bundesbahn will bei der Neugestaltung ihrer Fahrpreise eine .Treueprämie" für Kunden im Nahverkehr ein führen. Alie Fahrgöste soilen bei Abnahme von zehn Monatskarten innerhalb eines Jahres eine weitere Monalskarte gratis erhalten.

Wetter: Hester bis wolkig. 20 bis 25 Grad

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Wirkisch nichts Forum: Personalien und Leser-Neues vom Arbeitsmarkt" - Leitartikel von Peter Gillies

Moskau: Die Fenster sind verklei. Umweit-Forschung-Technik: Bestert, der Winter kann kommen -Von R. M. Borngäßer

Bavernt Am schlechten Beispiel Rau will die CSU beweisen, wie

Grüne: Der unerwartete Reichtum bringt auch das Finanzamt

China-Japan: Harte Kritik an Tokins Handelspraktiken urd importer - Von J. Hehn

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

right vom Artenosklerose-Semiraf in Münster

WELT-Report Kehl: Selbstbeaußt den Schatten der Vergangenheit vergessen S. 21 his 23

Fernsehen: Wechsel in der Nachrichtenredaktion des ZDF - Hofich auf den "Neuen"

Tagung in Kiel: Kingeheder der Komponisten - Angst vor dem S.6 Roboter - Von Lutz Lesle S. 25

### Kompromiß beim Zivildienst. Wehrpflicht wird verlängert

Wörner: Mehr Gerechtigkeit bei Einberufungen / Diskussion geht weiter

Bundesregierung und Koalitionsfraktionen haben den Weg für die Erhaltung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr trotz geburtenschwacher Jahrgänge freigemacht. Das Kabinett verabschiedete einen Gesetzentwurf zur Verlängerung des Grundwehrdienstes und zur nachhaltigen Ausschöpfung der Wehrpflichtigenjahrgange. Gleichzeitig beschloß es nach Einwänden aus der FDP, das Gesetz über den zivilen Ersatzdienst in seiner heutigen Form bis zum Jahresende 1991 zu erhalten.

Das bedeutet, daß Wehrpflichtige, die am 1. Juli 1989 zur Bundeswehr gerufen werden, eineinhalb Jahre werden dienen müssen. Gleichzeitig verlängert sich dann der zivile Ersatzdienst .um ein Drittel" auf zwei Jahre. Mit der Verabschiedung dieser Bestimmungen wird nach eingebenden Beratungen in den gesetzgebenden Gremien etwa Mitte nächsten Jahres gerechnet. In einem WELT-Interview hatte Verteidigungsminister Wörner klargestellt, daß vor der Realisierung der beschlossenen Webrdienstverlängerung das Problem der Wehrgerech-tigkeit befriedigend gelöst werden

Das Ziel des Vorhabens ist es nach Darstellung Wörners vor dem BunMobilisierungsfähigkeit auf einen Verteidigungsumfang von 1,34 Millionen Mann auch in den neunziger Jahren trotz sinkender Jahrgangsstärken zu halten. Parallel dazu beschloß das Kabinett, das gültige und bis zum 30. Juni nächsten Jahres befristete Gesetz über den Zivildienst über diesen Termin hinaus zu verlangern. Der FDP-Abgeordnete Uwe Ronneburger kündigte allerdings schon gestern vor

> SEITE 2: Standfeetigkeit SEITE 12: Das Wörner-Interview

dem Bundestag eine Novelle dieses Gesetzes in der nächsten Legislaturperiode an. Darin soll den Bedenken aus den Reihen der Liberalen Rechnung getragen werden, die die Automatik" der Zivildienstverlängerung in der Bindung an den Grundwehrdienst ablehnen.

Die Regierung hat den Fraktionen von CDU/CSU und FDP zugesagt, vor der Verlängerung des Grund-wehrdienstes alle Möglichkeiten zur Beseitigung noch vorhandener Wehrungerechtigkeit voll zu nutzen. Das bedeutet im einzelnen:

• Jeder gesundheitlich nur eingeschränkt Taugliche wird mit seiner

RÜDIGER MONIAC, Bonn deswehr von 495 000 Mann und ihre Einberufung rechnen müssen. Bis 1988 sollen so 82 Prozent eines Jahrgangs ausgeschöpft werden. Von 1988 an sollen auch Verheira-

tete gezogen werden. Nur noch 10 000 Mann sollen für den Dienst beim Zivil- und Katastrophenschutz freigestellt werden. Bisher waren es 17 000. Dienst bei der Polizei wird nicht mehr von der Bundeswehr befreien.

• Die Altersgrenze für die Einberufung zum Wehrdienst wird für solche Wehrpflichtige von 28 auf 32 Jahre heraufgesetzt, die sich ohne Genehmigung des Wehrersatzamtes für län-ger als drei Monate ins Ausland begeben. Auch wer rechtmäßig im Ausland lebt, aber für mehr als drei Monate etwa für eine Ausbildung in die Bundesrepublik kommt, soll künftig zum Wehrdienst herangezogen wer-

 Freistellung vom Wehrdienst soll nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Wer vorzeitig bei Polizei, Entwicklungsdienst oder Zivil- und Katastrophenschutz ausscheidet, wird zum Wehrdienst geholt. Eine Verpflichtung zum Dienst bei Zivil- oder Katastrophenschutz wird nur noch dann zur Befreiung vom Wehrdienst flihren, wenn sie vor der Vollendung des 22. Lebensjahres eingegangen

Das Besuchsklima war außerdem

deutlich verdunkelt von den am Mitt-

woch in Paris bekannt gewordenen

Morden schiitischer Moslems an so-wjetischen Diplomaten in Beirut. Ei-

ne Zeitlang glaubte man, der Besuch

könnte deswegen abgekürzt oder gar

### Gorbatschow in Paris kühl empfangen

Unzensiertes Interview mit französischen Journalisten ohne neue politische Aspekte

A. GRAF KAGENECK, Paris Michail Gorbatschow wurde zwar gestern von Präsident Mitterrand wie ein Staatsgast bei Sonnenschein und unter einem Meer von roten Fahnen in Paris empfangen, aber Frankreich zeigte ihm die kalte Schulter. Die wenigen Menschen, die Fähnchen schwenkend zu seinem Empfang auf dem Flughafen Orly oder dem großen Platz vor dem Invalidendom, auf dem sein Hubschrauber landete, marschiert waren, gehörten offensichtlich der Kommunistischen Partei an. 5200 Polizisten, die zur Sicherheit des Staatsgastes aufgeboten waren, hat-ten es seiten so leicht mit der Absper-

Vor allem aber schallte dem Gast aus der Presse und aus den Reihen der zahlreichen Menschenrechtsorganisationen ein Ton entgegen, der in seiner eisigen Distanz nicht recht zu dem Vorhaben der französischen Regierung paßte, den französisch-sowje-

### IG Metall will zuerst mehr Lohn

DW. Wernau/Stuttgart Die IG Metall wird sich in ihrem bundesweit größten Bezirk Baden-Württemberg in den nächsten Tarifverhandlungen auf Lohn- und Gehaltserhöhungen konzentrieren. Um eine weitere Arbeitszeitverkürzung solle es in der Tarifrunde 1986 dagegen nicht gehen. Das beschloß die Große Tarifkommission des für ganz Baden-Württemberg zuständigen IG-Metall-Bezirks Stuttgart in Wernau. Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag in der Metallindustrie läuft zum 31. März 1986 aus. Mit einem "guten Lohnabschluß", im kommenden Jahr, so Bezirksleiter Ernst Eisenmann, sollten die Metallbeschäftigten auf die Durchsetzung der 35-Stun-

vorbereitet werden. Mit dieser Abstimmung unterlag das für Tariffragen zuständige Vorstandsmitglied Hans Janssen. Er hatte dafür plädiert, den Kampf um die weitere Wochenarbeitszeitverkürzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt fortzusetzen.

Wenige Wochen vor Beginn der

Spacelab-Mission D-1. die überwie-

gend von deutschen Wissenschaftlern

genutzt und kontrolliert wird, scheint

das Selbstbewußtsein der hiesigen

Raumfahrtforschung einen Hö-hegunkt zu erreichen. Dies wurde

ietzt auf der Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Luft- und

Raumfahrt in Bonn-Bad Godesberg

deutlich, an der auch Vertreter von

Raumfahrtbehörden aus den Verei-

nigten Staaten, Frankreich, Italien

Professor Bernd Feuerbach von

der Deutschen Forschungs- und Ver-

suchsanstalt für Luft- und Raumfahrt

(DFVLR) erklärte dazu in einem In-

terview des Deutschlandfunks, die

Bundesrepublik habe auf dem Sektor

Materialforschung im Weltraum in-

zwischen eine Führungsrolle in der

Welt übernommen. Feuerbach sprach

von einer ausgezeichneter. Koopera-

tion mit der Nase, gab allerdings zu,

und Großbritannien teilnehmen.

den-Woche bei vollem Lohnausgleich

tischen Beziehungen einen etwas wärmeren Ton zu geben als bisher.

So überschrieb eine Zeitung das auf der Inpenseite präsentierte Porträt des Gastes mit "GULag-Chef". Sowjetfeindliche Parolen überschwemmen die Hauswände und Parks. Alle großen Menschenrechtsorganisationen veranstalten während des Besuches Protestkundgebungen.

> SEITE 2: Was nützlick sein könnte

Auf einer von ihnen wurde gestern abend der scharf anklagende amerikanische Film über Sacharow gezeigt. Ein Sacharow-Plakat allerdings, das die Republikanische Partei bereits in mehreren Viertein der Hauptstadt verteilt hatte, wurde im letzten Moment beschlagnahmt. Deauf der Straße bleiben nach wie vor

### Sowjetische Geisel NATO-Sitzung in Beirut ermordet vor Genf?

Die Entführer von vier sowjetischen Diplomaten in Libanon haben eine erste Geisel ermordet. Die Leiche wurde gestern in Südbeirut nach einem anonymen telefonischen Hinweis, der bei einer westlichen Nachrichtenagentur einging gefunden. Nur kurze Zeit nach der Identifizierung des Ermordeten hat ein Unbekannter telefonisch beim libanesischen Rundfunk die Ermordung eines zweiten Sowjetdiplomaten be-kanntgegeben und die eines dritten angekundigt. In einem weiteren An-ruf wurde für morgen die Sprengung der sowietischen Botschaft angekündigt. Nach Angaben einer westlichen Presseagentur erklärte die sunnitische Islamische Befreiungsorgani-sation, die sich zu der Entfilhrung der vier Diplomaten bekannte: "Wir haben das Urteil Gottes an einer der Geiseln vollstreckt und werden die anderen binrichten, wenn der atheistische Feldzug gegen das islamische Tripoli nicht abgebrochen wird." Sette 5: Weitere Beitrage

Mit Aufwind in den Windkanal

Bereichen, wie bei neuen Materialien

für den Flugzeugbau, noch abschot-

ten. So würden europäische Wissen-

schaftler nicht zu bestimmten Kon-

Neben der Spacelab-Mission sieht

Feuerbach die größten Aussichten in

dem internationalen Projekt einer

Raumstation, die in den 90er Jahren

fest im All stationiert werden soll.

Darüber hinaus sei ein weiteres, für

die Bundesrepublik bedeutsames

Projekt beschlossen worden: Es han-

delt sich um den sogenannten Euro-

paischen Transoceanischen Windka-

nal, der in Köln-Porz auf dem Gelän-

de der DFVLR errichtet werden soll.

Dieses Forschungsgerät soll die euro-

päische Luftfahrt bis über das Jahr

2000 ninaus konkurrenzfähig halten.

schaftler hinsichtlich der Ergebnisse

von Materialforschungen im Weltall

wurde allerdings am Rande der Ta-

gung von Vertretern der Industrie ge-

Der große Optimismus der Wissen-

gressen in die USA eingeladen.

LUDWIG KÜRTEN, Bonn daß die Amerikaner sich in manchen

ganz abgesagt werden. Zu dem Zeitpunkt aber, zu dem zumindest einer der beiden Morde zur Gewißheit geworden war, befand sich das Flugzeug des Kreml-Führers bereits in der Luft. Gorbatschow und seine Begleiter werden sich laufend über die Lage im Nahen Osten unterrichtet Von den insgesamt fünf Stunden in

Anspruch nehmenden politischen Gesprächen unter vier Augen zwischen Mitterrand und seinem Gast erwartet man sich auch nach Beginn des Besuches in Paris wenig. In einem langen Fernseh-Interview am Vorabend hatte Gorbatschow nicht

DW. Bonn/Brüssel

Belgien und die Niederlande haben eine Sondersitzung des NATO-Au-Benministerrates zur Vorbereitung des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem so-wjetischen Parteichef Michail Gorbatschow beantragt. Die Außenminister Tindemans und van den Broeck machten mit ihrer Initiative die Verstimmung beider Regierungen dar-über deutlich, daß US-Präsident Reagan nur die Regierungschefs der sechs wichtigsten US-Verbündeten -Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik, Kanada, Italien und Japan zu einem Treffen am 23. und 24. Oktober zur Konzertation über den amerikanisch-sowietischen Gipfel eingeladen hat. Frankreichs Präsident Francois Mitterrand hat diese Einladung bereits abgelehnt.

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hält trotz seiner Einla-dung an die Mitglieder des Weltwirtschaftsgipfels den Wunsch nach einem gesonderten Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Kohl aufrecht.

dämpft. Die großtechnische Anwen-

dung solcher Untersuchungen müsse

langfristig gesehen werden. In näch-

ster Zeit seien keine Erfolge zu erwar-

ten, außerdem fehle in der Bundesre-

publik - im Gegensatz zu den USA -

ein Markt, der neue Technologien

schnell aufgreifen und umsetzen kön-

ne. Vertreter des Forschungsministe-

riums sahen denn auch im Weltraum

mehr einen Platz zur Entwicklung

von Produktionsverfahren als zur

Herstellung der neuen Materialien. In

größeren Mengen sei dies nur auf der

Um die Eintrittsschwelle für die

Industrie zu senken, ist nach Ansicht

des Ministeriums eine breite Palette

von Raumfahrtträgern notwendig.

Für die Experimente müßten kosten-

günstige Flüge mit unterschiedlicher

Länge im All möglich sein. In diesem

Zusammenhang habe die europäi-

sche Trägerrakete Ariane, aber auch

die geplante Raumstation eine große

Erde lohnenswert

Bedeutung.

### DER KOMMENTAR

### Zweimal unabhängig

der einmal seinen "Willen zur Unabhängigkeit" bekundet. Mitterrand sagte die Einladung Reagans zur Teilnahme an einem Sondergipfel der sieben großen Wirtschaftsnationen in Washington zur Vorbereitung des Genfer Reagan-Gorbatschow-Gesprächs ab. Dasselbe hatte em de Gaulle getan. Frankreich wünscht zu zeigen, daß es sich nicht herumkommandieren läßt und nicht ein Musterschüler ist, der beliebig vom Lehrer zum Rapport bestellt werden kann.

Noch dazu erfolgte die Einladung am Vortage des Gorbatschow-Besuchs in Paris. Der Sowjetführer hatte die Reagan-Initiative im französischen Fernsehen verurteilt. Mitterrands Zögern mit einer Antwort auf Reagan hätte von Gorbatschow als Schwäche gegenüber dem großen Protektor in Washington ausgelegt werden können, wo Mitterrand gerade Moskau gegenüber als selbstbewußter und ebenbürtiger Partner der Vereinigten Staaten auf-

Ob das alles letztlich sehr souverän war oder ob nicht eher der Eindruck erweckt wird, daß

Mit einem brüskierenden der Kleine sich auf die Ze-Eklat hat Frankreich wie-henspitzen stellt, mag dahinstehen - Mitterrand konnte jedenfalls mit Genugtuung verbuchen, daß Reagan ihm nun ein Zweiergespräch über die Ost-West-Fragen vorschlägt.

āc glic WILL assa

mobi

lotter-

imge

diese

n fa:

ge ber

eiger Strat

**Vach** 

knsei

n m ve

licher

oten

rinse

Auto

wird

ii Be-

des

LER

auch

Lea-

ein

ZU

?ine

g.

ab-

tau-

zu

ide-

rik-

reg

m-

be-

ritik

สมภ-

on-

ge-lie

ne

≥n.

**21**-

n.

'n,

st F

Frankreich wünscht im übrigen nicht, daß Reagan etwa auf Grund einer Absprache mit den Europäern vor Gorbatschow in Genf als deren Fürsprecher auftritt. Es mißbilligt ferner, daß nicht auch die kleineren europäischen Staaten, deren Sicherheit nicht weniger von dem Gespräch in Genf abhängt als die Japans oder Kanadas, nach Washington gebeten wurden. Hier ist es Frankreich, das sich als Fürsprecher fühlt.

Bei alledem läßt Mitterrand kein Mißverständnis entstehen. Frankreich gehört zum Westen und zur atlantischen Alhanz. Die Sowjets wünschten sich von Paris eine gemeinsame schriftlich fixierte Verdammung des SDI-Programms. Mitterrand ist "auch" gegen SDL Aber was er dagegen zu sagen hat, teilt er Reagan unter vier Augen mit; eine gemeinsame ost-westliche Kritik an der amerikanischen Politik ist für ihn ausgeschlossen. Ein Beispiel für seine deutschen Genossen.

### Weißes Haus spricht von legitimer Reaktion Israels

Shultz und Weinberger änßern sich reservierter und kritischer

FRITZ WIRTH, Washington Der israelische Vergeltungsschlag gegen das PLO-Hauptquartier Yassir Arafats in Tunis hat in Washington unterschiedliche und zum Teil überraschende Reaktionen ausgelöst. Während Präsident Reagan die Aktion der Israelis billigte, äußerten sich das State Department und das amerikanische Verteidigungsministerium deutlich reservierter und kritischer über diese Attacke.

Reagan sagte vor der Presse, Natiororisten-Angriffe mit Vergeltungsmaßnahmen zu antworten, solange dabei die verantwortlichen Leute getroffen würden. Auf die Frage, ob er sicher sei, daß die Israelis die richtigen Leute attackiert hätten, antwortete Reagan: "Ich hatte stets großes Vertrauen zu den Gebeimdienstfähigkeiten der Israelis."

Reagan hatte sich prinzipiell auch für Vergeltungsmaßnahmen gegen Terroristen ausgesprochen, als im Juni 39 Amerikaner in Libanon entführt worden waren, hatte jedoch einschränkend hinzugefügt: Wenn man bei derartigen Vergeltungsmaßnahmen nur in die allgemeine Richtung ziele und dabei unschuldige Leute töte, dann käme das einem Terrorangriff gleich.

Wesentlich resoluter und militanter hatte in der Vergangenheit Außenminister Shultz auf Terroranschläge reagiert. Er hat lange vor der letzten Flugzeugentführung in Libanon wiederholt in öffentlichen Reden militärische Aktionen gegen Terroristen gefordert und stieß mit dieser Einstellung auf deutliche Skepsis bei Verteidigungsminister Weinberger und dessen Generalstab.

Um so erstaunlicher ist deshalb seipe Reaktion auf den israelischen Vergeltungsanschlag in Tunis: "Wir sollten uns klar sein über unsere Opposition gegen Gewaltakte. Aus welcher Ecke sie auch kommen und ohne Rücksicht auf ihre Begründung."

Diese Reaktion erklärt sich wahrscheinlich aus der Umgebung, in der sie gesprochen wurde. Shultz gab sie in New York bei den Vereinten Nationen, wo er kurz zuvor an einem Mittagessen mit Außenministern von

> **LETTARTIKEL SEITE 2:** Von Herbert Kremp SEITE 6: Weitere Beitröge

Staaten am Persischen Golf teilnahm die die israelische Aktion scharf verurteilten.

Das State Department erklärte später, Shultz habe mit seinem Kommentar den arabischen Außenministern versichern wollen, daß eine Friedenslösung im Nahen Osten weiterhin die Priorität der amerikanischen Nahostpolitik sei

Verglichen damit sind die Reaktionen des Weißen Hauses klar und direkt: "Vergeltungsschläge gegen Terrorangriffe sind eine legitime Reaktion und eine Form der Selbstverteidigung. Nach allen uns bisher vorliegenden Berichten scheint das hier der Fall gewesen zu sein", erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Larry

### Urban schwächt Aussagen General Jaruzelskis ab

Kein Junktim zwischen Amnestie und Wahlbeteiligung

Der polnische Regierungssprecher Jerzy Urban versucht offenbar den Eindruck abzuschwächen, daß die Warschauer Regierung mit dem Versprechen einer Amnestie für politische Gefangene das Volk am 13. Oktober an die Wahlurnen locken will. Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz antwortete Urban auf Fragen nach Äußerungen des polnischen Regierungschefs General Jaruzelski in einem Interview der Washington Post". Darin hatte Jaruzelski gesagt, eine Wahlbeteiligung von 75 bis 80 Prozent bedeute einen hohen Stand sozialistischer Stabilität und könne zu einer neuen Amnestie führen.

Der Regierungssprecher schwächte diese Ausführungen ab und erklärte: General Jaruzelski hat nur gesagt, daß die Beteiligung bei den Wahlen ein so wichtiges Maß für den Stand der Stabilisierung des Landes ist, daß auch eine Amnestie erwogen werden kann." Urban wies den Vorwurf von Arbeiterführer Lech Walesa zurück, die Regierung wolle die pol-

DW. Warschau nischen Wähler mit diesem Angebot "erpressen". Er wolle keine Angaben darüber machen, ob bereits ein Amnestie-Gesetz entworfen worden sei und ob von der Begnadigung alle der derzeit 280 politischen Gefangenen betroffen sind, sagte der Sprecher.

> Die Untergrundführung und namhafte Aktivisten der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" hatten die polnischen Bürger zu einem Wahlboykott aufgerufen, um damit gegen politische Unterdrückung und sinkenden Lebensstandard zu protestieren. Die katholische Kirche ihrerseits hat dem Regime signalisiert, daß das Schweigen der Bischöfe zu dem Urnengang nicht als stillschweigende Billigung der "Wahlen" verstanden werden dürfe.

Der Mitbegründer des Komitees zur Verteidigung der Rechte der Arbeiter, Jacek Kuron, äußerte die Vermutung, daß die Regierung in jedem Fall eine Wahlbeteiligung von 85 Prozent bekanntgeben werde. Die wirkliche Höhe werde jedoch von der "Solidarität" veröffentlicht werden.

### Vorsitzender Jahn

Von Manfred Schell

Die Warnungen, der Untersuchungsausschuß des Bundestages zu den jüngsten Spionagefällen werde der Sicherheit des Landes womöglich mehr schaden als nützen, sind nicht unberechtigt. Das Risiko ist groß. Das liegt zunächst in der Natur der "aufzuklärenden" Sache. Diese Aufklärung ist nur dann möglich, wenn alle Fakten der Spionageabbwehr auf den Tisch kommen, wenn Personen auftreten und Zusammenhänge und Abläufe offenlegen. Da müssen also geheimste Sachverhalte offenbart werden.

Auf der anderen Seite sind Untersuchungsausschüsse immer mehr zu politischen Kampfinstrumenten geworden mit dem Ziel, dem Gegner möglichst viel am Zeug zu flicken. Der gängige Spruch, ein Untersuchungsausschuß sei die beste Überlebensgarantie für attackierte Minister, hat hier seinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, daß also auch diesmal, wenn es um die Aufhellung von Spionagehintergründen geht, Informationen nach außen getragen und im politischen Tageskampf eingesetzt werden, ist gegeben. Den politischen Akzent haben die Sozialdemokraten, die diesen Ausschuß wollen, ohnehin schon gesetzt. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Bundesinnenminister zu demontieren.

Der SPD-Abgeordnete Gerhard Jahn wird der Vorsitzende des Untersuchungsgremiums sein. Er gehört der Parlamentarischen Kontrollkommission des Bundestages zur Kontrolle der Geheimdienste an, die sich in stundenlangen Sitzungen mit diesen Vorgängen bereits befaßt hat. Jahn weiß von daher längst, daß an dem Minister kaum etwas hängenbleiben wird. Aus den eigenen Reihen der Sozialdemokraten hat es deshalb den Rat gegeben, auf das Unternehmen zu verzichten. Dieser Rat ist nicht befolgt worden.

So ist der Druck auf Gerhard Jahn groß. Er ist ein honoriger Mann und wird wissen, welch große, parteiübergreifende Verantwortung auf ihm lastet. Zumal da er nicht ohne Erfahrung ist. Er selbst geriet nämlich vor über zwanzig Jahren einmal in die Schußlinie auch der eigenen Partei, als er ein Protokoll des Verteidigungsausschusses an den "Spiegel"-Redakteur Schmelz weitergab.

### Was nützlich sein könnte

Von Enno v. Loewenstern

Gorbatschow zeigte wieder einmal, daß er einigermaßen frei — wenn auch nicht ohne Spickzettel — antworten kann; einmal war er geradezu schlagfertig: Auf die Frage, ob er sich in Paris, hätte er eine freie Minute, gern die Oper oder das Picasso-Musuem anschauen würde, versicherte er, er würde sich etwas ansehen, "was meinen Mitbürgern nützlich sein könnte". Womit jeder taktlose Hinweis darauf, daß er sich in London die Kronjuwelen statt des Grabes von Karl Marx anschaute, taktvoll abgebogen war.

Ansonsten aber war Gorbatschow ganz der Charmeur mit eingebauter Vereisungsmaschine, der hier wie damals in London die Frage nach den Menschenrechten abwies: "Lassen Sie uns in der Sowjetunion unsere Angelegenheiten selbst verwalten, und verwalten Sie Ihre Angelegenheiten in Frankreich selbst." Und als der Interviewer Mourousi nachstieß: "Das ist absurd... Das erinnert ja an die Propaganda von Goebbels!"

Woran es die Franzosen erinnert, ist klar. Sie wissen, wie es heute in Rußland aussieht, und sie wissen, in was für eine Lage Frankreich geriete, falls dieser liebenswürdige Gast eines Tages mehr als ein Gast in ihrem Lande wäre. Gorbatschow hat viel riskiert mit dem Interview; die geringe Einschaltquote und die sarkastischen Reaktionen in der französischen Presse zeigen, daß der Zauber nicht sonderlich wirksam war.

Aber das Risiko könnte weiterreichen. Wie, wenn die westlichen Staatsmänner – endlich! – auf den Einfall der Reziprozität kämen? Wie, wenn sie Gorbatschow aufforderten, Reagan, Mitterrand und anderen (also nicht Brandt oder Bahr, sondern solchen, die den Sowjets entgegenzutreten, aber an die Russen heranzutreten wissen) die Gelegenheit zu Interviews und Erklärungen zu geben? So, daß die Russen sich selbst ein Bild machen können, wie dieser angeblich so böse Reagan wirklich ist, und daß die Russen erstmals auf ihrem Fernsehschirm ernsthaft die Frage der Menschenrechte erörtert hören – und: welches Vertrauen in Friedensfragen diejenigen verdienen, die Krieg gegen ihre eigenen Landsleute führen. Da könnte wohl einiges in Bewegung kommen. Man dürfte von einer vertrauensbildenden Maßnahme sprechen.

### Standfestigkeit

Von Rüdiger Moniac

lm

se

D€

we

**AEG** 

Die Entscheidung der Koalition zur Verlängerung des Wehrdienstes weist in die Zukunft. Sie zeigt den Willen, unser Land weiterhin fest in der NATO verankert zu halten. Und sie dokumentiert die Zuversicht in der Koalition, daß die große Mehrheit der Bevölkerung die Notwendigkeit einsehen und hinnehmen wird, den jungen Männern in nicht allzu ferner Zukunft zur Sicherung unserer Verteidigungsfähigkeit noch mehr persönliche Belastungen und Opfer abverlangen zu müssen.

Diese Einsicht und die ihr zugrunde liegende demokratische Tugend hat leider nicht mehr allerorten eine Heimstatt. Die Sozialdemokratie begibt sich, im Fahrwasser der Grünen oder auf Parallelkurs mit ihnen, auf einen Weg phantastischer Verheißungen. Sie tut so, als sei die auch viele Jahre lang von sozialdemokratischen Verteidigungsministern beschriebene militärische Angriffsfähigkeit des Warschauer Paktes plötzlich nur noch ein Papiertiger.

So kann sie sich dazu hergeben, der Jugend vorzugaukeln, nicht steigende Belastungen im Bundeswehrdienst seien erforderlich, sondern man könne mit weniger Dienstzeit auskommen. Was die Bundesrepublik als Bündnispartner für die USA und die anderen Staaten in der NATO unglaubwürdig und unzuverlässig erscheinen ließe.

Demgegenüber müßte das Bonner Signal der Standfestigkeit die anderen Verbündeten veranlassen, ihre Verteidigungsverpflichtungen gleichfalls nicht schleifen zu lassen. 1949 hatte Adenauer den Mut, die Bundesrepublik auf den Weg der Wiederbewaffnung zu führen und ihr damit den gleichberechtigten Eintritt in die westliche Gemeinschaft zu öffnen. 1985 beweist Kohl Mut, indem er den damals eingeleiteten Kurs unbeirrt fortsetzt.

Es ist erfreulich, daß die Koalition sich auch nicht auf dem Nebengebiet des Zivildienstes auf populistische Versuchungen einließ. Das Drittel Dienstzeit mehr entspricht dem, was die Soldaten mit Reserveübungen zu leisten haben – und es hat mit dem deutlichen Rückgang der Verweigererzahlen um ein Drittel bereits einige Spreu vom Weizen geschieden.

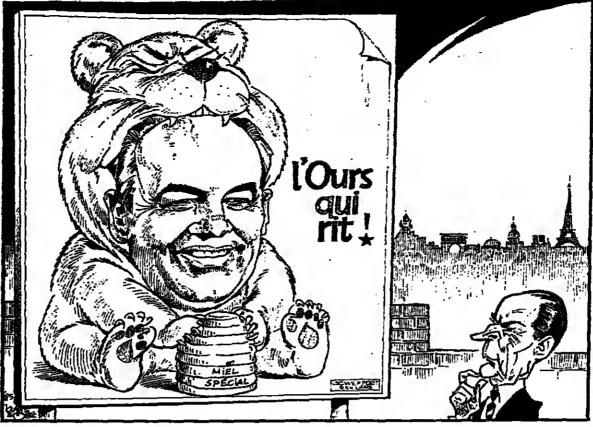

Der Bär, der lacht

KLAUS BÖHLE

### Der Seeräuberhafen

Von Herbert Kremp

Glatte Zufälle gibt es in der AuGenpolitik selten, in der israelischen überhaupt nicht. Der Luftangriff auf das Hauptquartier der
PLO in Tunis fällt mit dem Besuch
des jordanischen Königs Hussein
in Washington zusammen. Der
Monarch verhandelt dort wegen
Waffenlieferungen, die der amerikanische Kongreß an die Bedingung geknünft hat (Auslandshilfegesetz), daß Jordanien sich öffentlich verpflichtet, Israel anzuerkennen und direkte Verhandlungen
mit Jerusalem aufzunehmen. Hussein ist dazu bedingt bereit, bezieht
aber eine doppelte Deckung. Er
fordert die "Lösung des Palästinenserprohlems" und eine internationale Nahostkonferenz, an der Israel nicht interessiert sein kann,
weil die Internationalisierung der
Nahost-Frage erfahrungsgemäß zu
seinen Lasten geht.

Es wäre übertrieben zu behaup-ten, daß Israel durch eine Militäraktion den sogenannten Friedensprozeß, in dem die USA dem jordanischen König eine diplomatische Rolle zugedacht haben, zerspren-gen wollte. Dazu bestand kein Anlaß. Arafat weigert sich, mit Israel direkt zu verbandeln (und umgekehrt). Die Internationalisierung stößt auf den Widerstand auch der Amerikaner, die kein Interesse daran haben, der Sowjetunion den roten Teppich auszurollen. Eine Aussicht auf Einigung über die ge-mischte jordanisch-palästinen-sische Delegation, die im Kreise der Israelis und Amerikaner mitsprechen soll, besteht nicht. Die PLO ist offensichtlich gespalten, doch bestimmt die waffenstarke terroristische Fraktion das Gesetz des Handelns. Die Organisation wird mit vorgehaltener Pistole immer wieder zu der Selbstverpflichtung gezwungen, die staatliche Existenz Israels zu vernichten. Die Kommandos für eine nicht abrei-Bende Kette terroristischer Aktionen gehen vom Hauptquartier aus, das seit Arafats Abgang aus dem Libanon 1982 Unterschlupf in Tunis gefunden hat.

Der Schlag des Davidsterns hat Hintergründe, die mit dem internationalen Terrorismus mehr zu tun haben als mit Weltidiplomatie. Sein Nachteil besteht darin, daß er ein Land traf, das sich seit der Unabhängigkeit, genauer seit Bourguibas Präsidentschaft 1957, nach Westen orientiert. Die Beziehungen besonders zu den USA sind (oder

waren) sehr gut. Der "heilige Krieg" des islamischen Landes (98 Prozent der Bevölkerung sind Sunniten) richtet sich nicht gegen Ungläubige, auch nicht gegen Israel, sondern gegen die Unterentwicklung. Der achtzigjährige Patriarch im weißen Palast von Karthago ist einer der maßvollen und klugen Führer der Dritten Welt. Den unberechenbaren libyschen Nachbarn grenzte Bourguiba bisher souverän ab. Bourguiba gehört zu den achtenswerten Geronten der Zeitgeschichte. Leider gibt es für ihn als Staatschef und Parteichef der Parti Socialiste Destourien keinen Ersatz. Es liegt auf der Hand, daß der israelische Luftangriff Prestige und Politik des Präsidenten getroffen hat. Dies können die Verantwortlichen in Jerusalem nicht beabsichtigt haben.

Der internationale Terrorismus bringt alle Regierungen in eine Zwangslage. Die amerikanische Trompete gab gestern einen doppelten Ton von sich. Der Sprecher Reagans hält die israelische Vergeltung für legitim, Außenmini-ster Shultz hält sich zurück. Die Außenminister der EG verurteilen aus dem sicheren Port wie immer schnell und scharf, weil sie es für risikolos und medienfreundlich halten, der Empörung über Israel Luft zu machen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Möllemann, bezeichnet das Bombardement als volkerrechtswidrig, die deutsch-arabische Gesellschaft, deren Vizepräsident er ist, spricht von "menschenverachtender Politik". Die Kritik an Israel ist über-

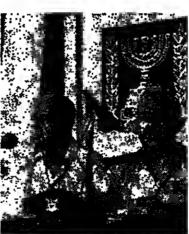

David zeigte die Macht der Schleuder: Verteidigungsminister Rabin, Luftwaffenchef Lapidot

wiegend bitter, doch läßt sich aus ihr keine Handreichung gegen den Terrorismus ableiten, der gegen Israel wahllos und ziellos ausholt. Welches Mittel gibt es, die modernen Seeräuberhäfen auszuheben, die sich mit Bedacht in ziviler, also von der Humanität geschützter Umgebung einrichten?

Seit der Entführung von vierzig amerikanischen Fluggästen im Ju-ni dieses Jahres in Beirut denkt Washington über Möglichkeiten zur Beseitigung terroristischer Abszesse nach, ohne bisher eine wirksame Medizin gefunden zu haben. In diesen Tagen kommt hinzu vielleicht ist es lehrreich -, daß sich die Sowjets nach der Entführung von vier Diplomaten im Libanon die gleiche Frage zu stellen haben. Die zivilisierte Welt, für die Verhandlungen und Kompromiß die Kriterien der Veränderung bilden, ist seit Jahren einer Kriegsform ausgesetzt, dem terroristischen Krieg, der heute zwar auf den Begriff, aber nicht unter Kontrolle gebracht ist. Die Israelis sind die einzigen, die mit Präventivund Vergeltungsstrategien operieren, da der Terrorismus ihre nationale Substanz unmittelbar berührt. In den USA und in anderen Ländern ist dieser Notstandsfall nicht gegeben. Deshalb wenden die Länder diese Mittel nicht an. Sie entwickelten lediglich Befreiungsstrategien, die mal funktionieren (Mogadischu), mal nicht (Teheran). Diese Strategien setzen aber voraus, daß schon etwas passiert ist.

Dieser Zustand ist nicht nur unbefriedigend, er ist unannehmbar. Die Vereinten Nationen bringen zur regellosen Gewalt ein gebrochenes Votum ein, es ist nicht konsensfähig. Die Amerikaner sind weniger erfolgreich als beispielsweise die deutsche Terroristenabwehr. Die Reaktion auf die israelische Aktion ist im Westen gespalten, weil die Bomben in einem noch intakten Teil der politischen Landkarte einschlugen. David zeig-te die Macht der Schleuder. Der zivilisierten Welt insgesamt fehlt jedoch eine Konvention, die eine Kriegsdoktrin nach Maßgabe der terroristischen Herausforderung enthält. Ihr Hauptprohlem ist die grenzüberschreitende Intervention, die der Westen im Prinzip ab-lehnt. Wer die Sache scharf durchdenkt, steht vor einem berühmten Gebilde: dem Gordischen Knoten.

### IM GESPRÄCH Eric Arturo Delv

### Wurzeln in Spanien

Von Günter Friedländer

A is Panamas "Nationale Demo-kratische Front" sich auf die Wahlen des vergangenen Jahres vor-bereitete, wollte sie möglichst viele Parteien in die Front einbeziehen, um die Torrijos-Revolution vor einer drohenden Wahlniederlage zu bewahren. Die Revolution" fühlte sich auf der Straße dann stark genug, um an der Spitze auf charismatische Menschen zu verzichten und die Staatsführung Technokraten anvertrauen zu können. Man vergaß, daß auch Politikmachen gelernt sein will. Präsident Ni-colas Ardito Barletta stürzte nicht, weil seine Staatsführung falsch war, sondern weil er niemand für sie gewinnen konnte. Es fehlte ihm an jeglicher politischer Erfahrung.

Der Nachfolger Eric Arturo Delvalle (48), verheiratet mit Mariela Diaz, drei Kinder, ist sogar, gemessen an seinem Vorgänger, ein politischer Neuling. Er unternahm nur ein einziges Mal. vor siebzehn Jahren, einen Ausflug in die Politik, als er seine Wahl in Panamas Parlament gewann und genau elf Tage Abgeordneter war. Dann unternahm Torrijos seinen Staatsstreich und fegte das Parlament fort. Eric Arturo, der von 1953 bis 1958 Wirtschaftskunde an der Universität von Louisiana in Baton Rouge studierte, tat nun wieder, was er am besten versteht: Großunternehmen zu verwalten. Er ist Präsident von einem Dutzend solcher Unternehmen, darunter einer Zuckerraffinerie.

In der Republik Panama leben viele ethnische Gruppen friedlich miteinander. Ein Mittagessen im Rotary Club zeigt dieses freundschaftliche Zusammenleben von Spaniern, Deutschen, Griechen, Chinesen, Indern und anderen. Einer der am längsten ansässigen Gruppen entstammt Delvalle. Sie ist überall auf den Inseln der Karibik und dem anliegenden Festland Nord-, Süd- und Mittelamerikas anzutreffen: Die Nachkommen der spanischen Juden, die der Inquisition entfliehen konnten und in die Karibik strömten, em Prozeß, den der Deutsche Werner Sombart zum er-



Auf dem Ball tanzen: Panar satzpräsident Arturo

sten Mal wissenschaftlich unt te. Die Familienzugehörigkt den Nachkommen ihrer Schi genossen in Europa haben v bis zum heutigen Tag gepfle z. B. mit dem spärlichen Rest d nischen Juden in Hamburg.

Präsidiale Ehren treffen d valles in Panama nicht zum mal. Eric Arturos Onkel, Mi valle, war zweimal (1960-68) V sident des Landes, und bei die legenheit auch interimistischer dent. Eric Arturo kommt zur dentschaft dank des politisch kommens der kleinen "Reput schen Partei" panamaischer nehmer, die nur zwet der siebe sechzig Sitze im Parlament hi den Torrijistas. Zu seiner Wal Vizepräsidenten trug er wenig sprach kaum auf Wahlversam gen, vielleicht, weil er nach Bypass-Operation, über die alle niemand reden will, Schinzuchte.

Die Lateinamerikaner sage auf einen Ball geht, muß auch i Delvalle, der sich nun plötzi Landesvater sieht, muß vom S sal seines Vorgängers lernen, o litische Spiel nach seinen Reg betreiben. Davon hängt sein kunft in der Staatsführung ab.

### DIE MEINUNG DER ANDERE

Der Berneh Mileholt Goebstochous in Fernikreich in Degrantund vieler Zehangskommuntare:

### LIBERATION

Der Besuch des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei der UdSSR ruft bei den verantwortlichen Franzosen ein merkwürdiges Unbehagen hervor. Einen Elefanten in seinem Porzellanladen zu empfangen hat dennoch nicht nur Nachteile.

### LE QUOTIDIEN DE PARIS

François Mitterrand ist heute nicht mehr der, der er bei seiner Reise nach Moskau war. Aus den bekannten Gründen in seiner nationalen Autorität geschwächt, hat er in gleicher Weise an internationalem Ansehen eingebüßt. Es ist ein gehandikapter Staatschef, der den sowjetischen Führer empfängt.

### LE MATIN

Natürlich ist die Charme-Offensive keine Garantie für die Substanz. Natürlich will Gorbatschow den Westen spalten, um zu herrschen. Natürlich ist sein letztes Angebot an Reagan unausgewogen. Mitterrand weiß das. Die eigentliche Frage ist, ob Übereinklinfte möglich sind, auch wenn die Sowjets immer nur Zugeständnisse ohne eigene Gegenleistungen erreichen wollen. Dies erfährt man nur, wenn man den Dialog fortsetzt.

### LE PROVENÇAL

Die Behauptung, mit Michail Gorbatschow werde es auch einen grundsätzlichen Wechsel der politischen Linie der UdSSR geben, ist sehr gewagt. Mit seinem Besuch will tschow auch Europa prüfen, nem Treffen mit Reagan seine mungen messen.

### LE FIGARO

Gorbatschow ist nie so naiv sen, die großen Probleme der : mit einem ausgelaugten fr schen Präsidenten behandel schweige denn lösen zu woller

### THE WASTIM

Falls Gorbatschow gewillt Freitag auf einer echten Presserenz Fragen zu beantworten, feststellen, daß dies schwerer: trollieren ist als sein jüngsterview im Magazin Time . . . E. damit rechnen, daß er sich nach wichtigen kontroversemen wie Sacharow, Afghanist Polen gegenübersieht . . . . tschow wird bei der Beantwon Fragen seine Worte sowählen, aber es sollte ihm nistattet werden, auch die Frag

### Saarbriicker Zeitu

Seit vier Jahren, als er das I alamt einzog, zeigt ihm jede A daß die sowjetische Außenpoli nen Zoll zurückweicht oder fi geworden ist. Mitterrand ist o auf Gorbatschows Versuch vo tet, Frankreich aus dem wes Block lösen zu wollen, beson der umstrittenen Frage einer stützung der amerikanischen für eine auf den Weltraum orie Verteidigung.

### Die Kaufkraft stieg um zweistellige Milliardensummen

Wirklich nichts Neues vom Arbeitsmarkt? / Von Peter Gillies

Gewiß, die Wirtschaft wächst, und Jein gewisser Außehwung ist nicht zu verkennen; aber das alles reicht nicht aus, um das drängende Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen." Resignative Einschätzungen dieser Art machen seit Jahren die Runde und erfreuen sich bereitwilliger, manchmal liebevoller medialer Verstärkung. Sie leiden an der Unkenntnis ihrer Adepten, sie verkennen wirtschaftliche Zusammenhänge und sind perspektiv- und phantasielos – auch aus dem Blickwinkel der

Arbeitslosen.

Rine Meldung von gestern: Seit Juni 1984, dem Wendepunkt der Beschäftigungsentwicklung, hat eine wichtige Branche (die Metallindustrie) fast 160 000 neue Leute eingestellt. Allein im Juni 1985 ist nach Angaben des Verbandes Gesamtmetall mit 36 700 Einstellungen ein "Spitzenergebnis" in einem Monat erreicht worden. Gleichzeitig sei die Zahl der Kurzarbeiter von 135 000 auf 18 000 geschrumpft. Wirklich nichts Neues vom Arbeitsmarkt?

Diese erfreuliche Entwicklung kommt nicht schicksslhaft über uns, wie auch das Gegenteil (beispielsweise die noch immer kränkelnde Bauwirtschaft, die freilich langsam wieder Land sieht) keine Zwangsläufigkeit darstellt. Die Zunahme der Beschäftigtenzahlen ist die Folge der Lohnpolitik, der Preisstabilität und der Konjunkturbelebung. Maßvolle Tarifabschlüsse haben nicht nur mehr Beschäftigung, sondern auch wieder höbere Reallöhne bewirkt. Die Metallindustrie unterfüttert

Die Metallindustrie unterfüttert dies mit folgenden Zahlen: 1981 kletterten die tariflichen Jahresverdienste in dieser Branche um 5,8 Prozent, die Inflationsrate knabberte jedoch 6,3 Prozent der Kaufkraft ab, so daß unter dem Strich eine Reallohneinbuße von einem halben Prozent verblieb. 1983 hatte sich die Rechnung bereits umgekehrt; zwar kletterten die Verdienste nur um 4,1 Prozent, aber die Preissteigerungsrate blieb mit 3,3 Prozent darunter, so daß die Kaufkraft des Arbeitnehmers erstmals wieder zunahm.

Kaum ein Vergleich verdeutlicht es besser wie dieser, daß weniger oft mehr sein kann und eine wirklich arbeitnehmerfreundliche Politik schlecht beraten ist, der Jagd nach der jeweils größten Zahl zu erliegen. Hätte der Staat die Last von Steuern und Abgaben schon früher erleichtert, könnte der Kaufkraftzuwachs noch deutlicher ausfallen. Vor diesem Hintergund ist es schon verwegen, die angebotsorientierte sowie kostenund steuersenkende Politik als arbeitnehmerfeindlich zu verkaufen, wie Gewerkschaftsfunktionäre es auf ihren bevorstehenden Oktoberfesten wieder zu tun versuchen werden.

Und die Aussichten? Alle gesicherten Daten sprechen dafür, daß sich weitere Erfolge auf diesem Wege einstellen könnten, wenn man nicht von ihm abweicht. Nicht nur wird das reale Wirtschaftswachstum dieses Jahres bei rund oder gut 2,5 Prozent liegen, sondern der Trend dürfte sich auch 1986 fortsetzen und sich eher der Drei nähern. Das wäre seit dem Minusergebnis von 1982 das vierte

Jahr ununterbrochener Aufwärtsbe-

Den Löwenanteil an dieser erfreulichen Stetigkeit steuerte die Stabilitätspolitik bei. Die Inflationsrate falls man bei zwei Prozent überhaupt noch von "Inflation" reden sollte hat nicht nur die Kaufkraft auf stillem Wege um zweistellige Milliardensummen erhöht, sondern schafft auch gute Voraussetzungen für die erwünschte Belebung der Binnennachfrage. Der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik kommt die Aufgabe zu, durch Marktöffnung und bessere Abstimmung die Wachstums bedingungen zu verbessern. So ungeduldig von manchen ein schäumender Boom herbeigesehnt wird - wünschenswert wäre er nicht, weil ihm eine um so schmerzlichere Stabilisie-

rungskrise folgte.
Kein noch so feurig inszeniertes gewerkschaftliches Oktoberfest vermag
darüber hinwegzutäuschen, daß die
Bundesrepublik Deutschland sich
auf einem guten Weg befindet. Seine
Länge ändert an dieser Aussage

nichts. Die Gründe, warum obeitsiosigkeit nicht so rasch wie die Zahl der Beschäftigter – in den Jahren zwischen 186 1986 um schätzungsweise 450 sind bekannt. Aber so unred wäre schönzufärben, so schäd eine bewußte Verdüsterung abeliegenden politischen Absic

Auch den "lohnabhängige sen", wie die Arbeitnehme gem diffamierend genannt dürfte nicht verborgen bleibe an den Werkstoren zunehmer der Mitarbeiter gesucht (und of gefunden) werden. Eine ander von gestern hat damit eig nichts zu tun, ist aber dennos schlußreich: Schon 1983 ver rund 46 Prozent aller privaten halte äber Haus- und Grund tum, Arbeiterhaushalte erreich die 50-Prozent-Marke. Diese udere Indikatoren des (wachse Wohlstandes belegen, daß die chung "Massenarbeitslosigkeit Massenelend" für Funktionäm reserviert bleibt. Mit der Wirklihat sie wenig gemein.



nc

ghc. WILL

assa

mobi

Flotter

eringe

geber

esell

, wird

en Be-

eil des

LER

Lea-

ein

Zu

ine

1g".

nur ab-

au zu

rik-

veg in be

Pritik

entstand

Demokratischen Partei Hamburgs" von einer Union war damals, am 1. Oktober 1945, noch nicht die Rede wird zwar ausdrücklich das Privateigentum anerkannt; zugleich aber sei "das Bodenrecht den veränderten Verhältnissen anzupassen", womit eine Art Bodenreform gemeint war, wenngleich auch nicht mit den Methoden rigoroser Enteignung wie in der sowjetischen Besatzungszone. Immerhin schrieben die Parteigründer aber in ihr Programm die Sätze hinein: "Die Frage der Sozialisierung ist eine Zweckmäßigkeitsfrage. Die Sozialisierung ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie keine Schlechter-, sondern eine Besserstellung der im

Volksgemeinschaft ergibt." Daß die Wirtschaft "öffentlich gelenkt" werden müsse, stand für die Verfasser eines CDU-Aufrufs zum 1. Mai 1946 gänzlich außer Frage, auch "unsere Forderung: Gemeinschaftseigentum an den Bodenschätzen". Ganz auf dieser Linie lag auch eine der zentralen Wahlaussagen der CDU für die Bürgerschaftswahl vom 13. Oktober 1946: "Die Vorbereitung und Durchführung der Wirtschaftspla-nung und Wirtschaftslenkung sind Gemeinschaftsaufgaben staatlicher Organe und der Selbstverwaltungsor-

gane der Wirtschaft." Das Buch enthält auch Passagen, durch einen wild durcheinanderschwätmenden Haufen von "suchenwurden. Während wir mit klappernunterhielten, verbreitete sich Kunde, ,der neue Senator sei da. wehrte ich drei aufdringliche Petitioeinen neuen Vorgeschmack von kommenden Dingen gaben: Der Direktor eines Flohzirkus wollte eine Gastspiellizenz für Schleswig-Holstein erwerben, ein Kontorbote begehrte eine kulturelle' Grabstätte für seine Fami-

die materiellen Bedingungen.

### Die Grünen luden ein, und die Chaoten schlugen zu

Angemeldet war eine friedliche Demonstration in Frankfurt. Es wurde geredet, es wurde protestiert, und es wurde aufgehetzt. Das Ergebnis: eine blutige Straßenschlacht.

Von D. GURATZSCH

rankfurt am 1. Oktober 1985 nachmittags. Der Altweibersommer beschert der Stadt milden Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad. Die Türen der Geschäfte stehen offen, die Menschen gehen in Blusen und offenen Hemden über die Straßen. In den Straßencafés der Freßgass' herrscht Hochbetrieb.

Plötzlich mischt sich in den Nachmittagsbetrieb der beginnenden Rush-Hour ein aufstörender Ton. Martinshörner heulen endlos durch die Stadt. Auf der Mainzer Landstraße rast eine Kolonne von Mannschaftswagen der Polizei in Richtung Alte Oper. Sie fahren zweispurig bis auf die Mitte der breiten Ausfallstraße, nehmen den Fahrzeugverkehr in die Mitte. Hinter den grüngekleideten jungen Polizisten in Reih und Glied liegen die weißen Schutzhelme. Auf den Dächern dreht sich das Blaulicht.

Einige Geschäftsleute treten kopfschüttelnd auf die Straße und sagen: "Jetzt geht es wieder los." Es ist der dritte Tag nach dem Tod des 36jährigen Günther Sare bei einer Straßenschlacht im Anschluß an eine NPD-Kundgebung.

Aber es geht noch lange nicht los. Bis zum angekündigten Beginn der Trauerkundgebung auf dem Paulsplatz um 17 Uhr sind es noch anderthalb Stunden. Die Polizei erwartet an die 2000 Demonstranten aus dem gan-Bundesgebiet. Frankfurts "Abendpost Nachtausgabe" hat in großen Lettern gewarnt. "Chaoten im Anmarsch auf Frankfurt. Unglaub-

Um 17 Uhr ist der Paulsplatz mit seinen kurzgeschnittenen, buschigen Platanen, die jeden Überblick ver-wehren, noch ein friedliches Heerlager von erst einigen hundert Jugendlichen. Leute mit roten, grunen, gelben, blauen Haaren, Schwarzgekleidete. Punker stehen in Gruppen zusammen, lagern am Boden. Der kommunistische Jugendverband SDAJ hat drei rote Fahnen und einige Spruchbänder mitgebracht: Wallmann, Kohl, Zimmermann - Hande weg vom Demonstrationsrecht".

Dazwischen überall alte und neue Stadtverordnete der grünen Römer-Fraktion. Die Grünen haben diese Kundgebung angemeldet, gemeinsam mit der Startbahninitiative Mörfelden-Walldorf, der Bunten Hilfe und den im "Gallus-Bündnis" vereinten kommunistischen Organisationen SDAJ, DKP und VVN. Eine solche Einheitsfront über das ganze linke Protestspektrum hinweg war jahre-lang der Traum der hessischen DKP-Vorsitzenden Ellen Weber gewesen. Auch Startbahn-Kämpe Alexander Schubart ("Aschu") und der SPD-Abtrünnige Manfred Coppik aus Offen-bach hatten sich mit heißem Herzen in den Dienst dieser Vision gestellt, waren aber bei den hessischen Grü-

nen immer abgeblitzt. Erst jetzt, wo die Parlamentarier der Ökopartei ihre Felle davonschwimmen sehen (in Hessen geben Meinungsforscher den Grünen nur noch knapp fünf Prozent), suchen sie den Schulterschluß mit der von Schubart einst beschworenen angeb-

lich "massenhaften Bewegung". Aber die Massen bleiben aus. Als die Aktivisten von der "Startbahn-BI" endlich ihre Lautsprecher montiert haben und die Stimme von Michael Wilk über den Platz dröhnt,



Ende einer "friedlichen Demonstration": vermammte Chaoten, Barrikaden und verletzte Demonstranten

sind rund 1500 unter dem Blätterdach versammelt. Eine klägliche, orientierungslose Schar gegen jene 100 000 bei den Protestkundgebungen nach dem Tod von Benno Ohnesorg 1967 und jene immer noch 10 000 bis 12 000, die am 22. September vor drei Jahren mit einem Schweigemarsch in Berlin gegen den Tod von Klaus-Jür-

Die Luft ist offenbar raus aus den "neuen sozialen Bewegungen", die einmal der Blutspender der Grünen waren und die doch den Weg der Grünen in den Parlamentarismus, so wie der frühere Hausbesetzer, Häuserkämpfer, Chile-, Spanien- und Südafrika-Demonstrant Günther Sare, nicht geschlossen mitgehen wollten.

gen Rattay demonstrierten.

Keiner beherrscht die Kunst so gut, die Massen in Stimmung zu bringen, wie der Medizinstudent Wilk. Mit langen Haaren, schwarzem Kinnbart und der großen spitzen Nase steht er lässig auf dem Lautsprecherwagen, die Hände in den Taschen und bringt

die Jugendlichen unter den Platanen zum Johlen, Klatschen, Kreischen, Am starken Arm des Staates klebt Blut", ruft er über die Köpfe, und sieht "in diesem Land" eine "Politik der Hetze und Isolierung von Minder-

heiten". Frankfurt sei an diesem Abend in einen Belagerungszustand" versetzt. Dann zitiert er ein Telegramm aus Brixton: "Lang lebe die internationale Solidarität!" Das Publikum ist vor Begeisterung über den alten kommunistischen Schlachtruf schier aus dem Häuschen.

Lother Reininger von der SDAJ be-scheinigt anschließend dem Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann unter Gegröße, daß "dieser Saubermann Blut fließen sehen will". Dann sprechen Grüne und Leute der Bunten Hilfe. Aber nur ein Vertreter des Jugendzentrums Bockenheim und Tom Koenigs von der Fraktion der Grünen im Römer finden Worte für den toten Günther Sare.

Er war ein Häuserkämpfer wie wir und hat sich dabei sogar ein Bein gebrochen", sagt Koenigs, der diese Veranstaltung angemeldet und vom Frankfurter Oberbürgermeister genehmigt bekommen hat. Aber während er hleich im fahlen Licht einer Neonlampe seine gedruckte Rede aufsagt und die 1500 auf dem Platz ermahnt: "Der effektivste Protest ist der friedliche!", wird schlagartig klar, daß ihm und den Grünen die Kontrolle über diese Art von "Bewegung" längst entglitten ist

Sprechchöre kommen auf, die den Realpolitiker Koenigs und Hessens Innenminister Horst Winterstein (SPD), beide engagierte Vorkämpfer des rot-grünen Bündnisses, verhöhnen: "Koenigs, Winterstein - eins ist wie das andre Schwein" oder: "Aufruhr, Widerstand!" oder: "Feuer und Flamme für diese Stadt!

Als Koenigs die Kundgebung geschlossen hat, sammeln sich 600 zu einem Aufmarsch gegen die Polizei, die den Platz von allen Seiten umstellt hat. Einige ziehen sich schwarze Masken vors Gesicht, haken sich ein.

Unter der Jacke führen sie Steine mit die sie aus dem Pflaster gerissen ha-ben, und leergetrunkene Bierflaschen - sie liegen zu Hunderten auf dem Platz herum. Bis gegen ein Uhr in der Nacht

FOTOS: DPA / AF

liefern sie sich mit der Polizei Gefechte. Wieder gibt es zehn Verletzte. Fensterscheiben werden eingeworfen 101 Demonstranten vorübergehend festgenommen. Die meisten von ihnen kamen von außerhalb. Zur gleichen Stunde folgten rund 3000 Zuschauer den Vorstellungen

des Festivals "Theater der Welt" auf den Bühnen der Stadt. Auf dem Heimweg fahren die Zuschauer an den sich noch immer prügelnden De-monstranten vorbei. Ein Schuljunge auf dem Fahrrad hält an und blickt zorníg hinüber. Er sei im Galkisviertel dabei gewesen, als Günther Sare starb, alles habe dort ganz friedlich begonnen. Und dann verächtlich: "Das hat er mur diesen Zotteltieren da drüben zu verdanken, daß er umgekommen ist." Eine Generation später.

Filzstiefel lüften, Mchlbrei zum Verkleistern der Fenster anrühren, Knoblauch gegen Grippe essen und Pilze einlegen

Mondmänachen

tapsen die Kinder mit ihren Groß-müttern durch Moskaus Parks

- die Moskauer bereiten sich auf den beginnenden Winter vor.

Von R.-M. BORNGÄSSER ls in diesen Tagen die Moskauer morgens erwachten, rie-Aselten die ersten Schneeflokken vom Himmel sichere Wetteranzeichen eines bevorstehenden langen

Sie blieben nicht liegen, verwandelten sich schnell in schmutzi wäßrige Pfützen, Kein Zweifel, während überall in Europa der Herbst mit einem schönen, warmen Altweibersommer anfängt, beginnt in der Sowjetunion bereits die harte Winterzeit, die bis Ende April, mitunter bis in den Mai dauert. Überzeugte Parteifunktionäre ereiferten sich lauthals in der Moskauer Metro, nahmen den frühen Winteranfang zum Anlaß, die Amerikaner mit ihren Testversucher zu beschuldigen. Orthodoxe "Babuschkas" allerdings schlugen innerlicb ein Kreuz und behaupteten schlichtweg, daß an diesen schlimmen Wetterverhältnissen nur und al-

lein der Kommunismus schuld sei. Wer auch immer diese Misere verursacht, die Moskauer jedenfalls beeilen sich, sich für die bevorstehenden schweren Zeiten zu rüsten. Tiefgrau hangen die Wolken in diesen Tagen vom Himmel, ein eisiger Wind fegt durch die Straßen und Boule-

vards, trübe treibt die Moskwa dahin.

Novemberwetter, Selbstmordwetter, kann es geschehen, daß die Zimmer

Wie alle größeren Städte der Sowjetunion ist auch Moskau an Fernheizungen angeschlossen. Und weil es im Land der Planwirtschaft, nun besonders unter dem dynamischen Michail Gorbetschow, gilt, den Plan einzuhalten, ignorieren die verantwortlichen Direktoren der Fernheizung glatt wieder einmal diesen frühen Wintereinbruch. Mag die Temperatur auch unter Null sinken, bei ihnen beginnt der Winter erst Mitte Oktober. Also sitzen alle Moskauer auch die Ausländer in ihrem "Getto" gen oder hocken vor ihren einge-

schalteten Heizkörpern. Eine Grippewelle breitet sich aus. Immer häufiger siebt man jetzt die Notarztwagen vor den einzelnen Häusern. Beharrlich nennt man hierzulande die Viren immer noch die "chinesischen", ungeachtet der neuen sich anbahnenden Beziehungen zwischen der UdSSR und China

Jeder schwört auf sein Hausmittel

Die Marktfrauen mit ihrem Sauerkrautsaft und eingelegten Knoblauch haben jetzt Hochkonjunktur. Sie schwören auf diese Hausmittel. Da in hiesigen Apotheken Grippemittel eh Defizit" sind, legt man sich also bereits am Morgen auf das Butterbrot die Knoblauchzehen zur Vorsorge. Werden dann endlich die Heizun

gen in den Wohnungen eingeschaltet,

derart überheizt sind, daß man sich hier nur in dünnster Bekleidung bewegen kann. Denn regulieren lassen sich sowjetische Heizungen nie. Sind doch die einschlägigen Rädchen schon auf wundersame Weise bereits bei der Montage in Neubauten abhanden gekommen. Nur ausländische Greenhorns machen den Versuch, mit einer Zange zu regulieren.

Der Versuch bleibt einmalig, den eder neu ankommende Moskauer Heimhandwerker schnell wieder aufgibt, hat er doch plötzlich ganze Rohrgestänge an der Zange, und nur ein dramatischer Anzuf bei der Hausverwaltung verhindert Überschwemmungen in den Etagen.

Erstes Gebot für die siebenmonatige Kälteperiode heißt Verkleistern der Fenster mit Mehlbrei und Papierstreifen. In den Papierläden gibt es eigens dafür hergestellte schmale Rollen, bezeichnenderweise mit hellblauen Kristallsternchen verziert. 27 Meter dieses "Papiers zum Verkleben der Fenster" kosten zehn Kopeken.

Vorsichtige Ausländer reisen sowieso immer mit Meterrollen voller Filzband in die Sowjetunion. Nur die Balkontür bleibt frei, der Zugang zum natürlichen Kühlschrank, wo man Flaschen und Fleisch lagern kann, we man auch notfalls ein paar Minuten Luft schnappt. Ansonsten sorgt die typisch russische Fortuschka", eine eigens eingebaute Klappe im oberen Fensterflügel, für

etwaige Luftzuführ. Die Filzstiefel sind gelüftet, und für

### Die Fenster sind verkleistert, der Winter kann die Lederstiefel, die eh nur eine Sai-

son halten, steht man gerade an. Derzeit beginnen die Stiefel-Lieferungen. Die Moskauer harren geduldig in langen Schlangen, immer in der Hoffnung, daß just in diesem Laden nicht alle Stiefel mit der Schuhgröße Nummer 40 ausverkauft sind.

Die Schapka schützt Ohren und Kopf

Natürlich hat man schon bei den ersten eisigen Windstößen die obligatorische "Schapka", die Pelzmitze, aufgesetzt. Sie schützt die Ohren, hält den Kopf warm und ramponiert die Frisur. Am besten kauft man solch eine unentbehrliche Konfbedeckung tunlichst im Sommer. Da kann man sie bei 28 Grad Wärme sogar recht günstig auf den kleinen Bauernmärkten in Moskau erstehen. Die "Schuba", der Pelzmantel, wahrlich kein Luxus, ist auch nur auf dem schwarzen Markt für mehr als ein durchschnittliches sowjetisches Jahresge-

halt zu bekommen. Vermummt wie Mondmännchen tansen jetzt die Kinder über die Parkwege, gelenkt von schwergewichtigen Großmüttern, die den Wollschal als Leine benutzen. Kein Kind ist nach deren Meinung je warm genug angezogen. Selbst wenn im Hochsommer mal ein kühles Lüftchen weht, stülpen sie den Kleinen bereits Wollmützen über den Kopf.

Auch für den Magen wird für die kalte Jahreszeit vorgesorgt. Egal, was einer sowjetischen Hausfrau unter macht: Pflaumen, Erdbeeren, Äpfel – Gurken, Kohl, Knoblauch, grüne Tomaten und Pilze, Sind doch die Wälder um Moskau voll von Pilzen und Beeren. Jeder Russe ist ein passionierter Sammler. Marinierte Pilze gehören nun einmal zu jedem echt nussischen Wintermenü.

Im Ansländerrevier, nahe dem Hotel "Ukraina", müssen die Hofarbeiterinnen, die mit Lappen und heißem Wasser die Limousinen der Fremden sauberhalten, jetzt besonders hart arbeiten, denn zäh klebt der Matsch und Dreck an den Rädern und Chassis. Gibt es doch ein Gesetz in Moskau, welches das Fahren mit schmutzigen Autos verbietet. Denn die Stra-Ben abseits der großen Boulevards sind nur trocken im Sommer oder gefroren im Winter zu befahren. Jetzt, in dieser unfreundlichen Jahreszeit, sind sie knöcheltief aufgeweicht, die Råder bahnen sich mur mühsam ihren Weg durch diesen Morast.

Hat der Sowjetbürger seine Wohnung dichtgemacht, seine Pilze eingelegt, das Mottenpulver aus den Wintersachen geschüttelt, wendet er sich falls er zu der kleinen Schar der Begüterten zählt – seinem Auto zu.

So verpacken in diesen Tagen zahlreiche Moskowiter ihren "Schiguli" in Zeltbahnen und stellen ihn fest verschnürt auf einen der dafür vorge sehenen öffentlichen Parkolätze. Die Verpackung soll nicht nur Schnee und Frost, sondern auch Diebe fernhalten. Der Winter hat in Moskau be-

Wach rinser ien m t ve ceasin später hurtig verabschiedeten. In den "Leitsätzen der Christlichblichei spoten Tunse Auto

Betriebe Beschäftigten und der

die die Zustände der Nachkriegsjahre widerspiegeln. Der erste, noch von den Briten ernannte Kultursenator, der Jurist, Kaufmann und Schriftstel-Ier Ascan Klee Gobert, der Vater von Boy Gobert, berichtet: "Als ich während der Vorverhandlungen zum er-stenmal mein zukünftiges Amtszimmer als Senator betrat bekam ich doch einen Schreck. Mir hatte so etwas wie ein Regierungssitz im Rathaus vorgeschwebt. Statt dessen fand ich einen ungeheizten Keller mit ein paar hustenden Angestellten, welche den' Künstlern in Bewegung gehalten dem Gebein uns mit Heinz Hilpert Aber da ich noch nicht bestätigt war, näre auf dem Korridor ab, die mir lie in Ohlsdorf, und ein junger Mann beabsichtigte Pinsel zu kaufen, um

Maler zu werden." Boshafte Zungen in Hamburg meinen, geändert hätten sich seither in der von Helga Schuchardt geleiteten Kulturbehörde im wesentlichen nur

### "10%EIGENMITTEL+44% FREMDMITTEL = 100%. DER SCHLESWIG-HOLSTEIN-EFFEKT MACHT DAS MÖGLICH!" So macht Schleswig-Holstein Investitionen möglich.

### Schleswig-Holstein macht **Unternehmern ein Angebot:**

Wir haben für Sie gerechnet. Das Ergebnis: 46% Ihrer Investitionen können Sie in Schleswig-Holstein mit öffentlichen Fördermitteln finanzieren. Das ist der Schleswig-Holstein-Effekt.

Bei einer 10 Millionen-Investition sind das 4.6 Mio DM! Einzelheiten hierzu finden Sie in auf Anforderung kostenios und

WIRTSCHAFTS FORDERUNGS-

| Sie sollten Sie kennen. Sie kommt                                                                                                                                                             | CESELSCHAFT<br>SCHLESWIG-HOLSTEIN MBH                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUDON: Bette achieven Signatures Academics und serverb                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| Informatiomatchest: Her zeigen wer Hosen, wie Sie 46 führer Investitumen set offentlichen Fürdemätzein findenzieren können Dasiel der Schlegude-Holstein-Effekt                               | informationsectrift. "STOP" Bevor Sie IIIve Brigarz<br>ebgetom: Historia Sie die ortragoschätzgigen Steuer<br>Eigenmittel für Investitionen. Hier segon at it Riven w |
| Informationsschrif; Wie Sie bei ander Inweisthom von DM 2 Millioner<br>einen Sieuer- und Zinsvortad von DM 417 550, - en Schleswig-<br>Halstein erzeiten können, rechnen unr Ihage bier vor   | Finescerungswoodol: CM 5 Millionen für das verarbeitunde Gewerbe.                                                                                                     |
| informationisschaft, CM 696 000 gertagerer Kapitalidenet ber<br>diner Investition von CM 2 Nationen im Zömenrandigebeit von<br>Schleswig-Indiserin Und das bei gertagerem Eigenkapitalen autz | Froenziërungsmodelt. DM 2 Millionen für den im- un<br>Exporthendel                                                                                                    |
| nterschoeriner                                                                                                                                                                                | Firms                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |





### **Neue Initiative** der Union zu Paragraph 218

Die von der CDU/CSU regierten Länder sind weiterhin darum bemüht, eine gemeinsame Initiative in die Wege zu leiten, um die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik Deutschland zu verringern. Vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat der Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger angekündigt, der rheinland-pfälzische Gesetzentwurf zur Änderung der Reichsversi-cherungsordnung solle die Grundlage für einen Mitte Oktober beginnen-den Abstimmungsprozeß innerhalb der CDU/CSU werden.

Dieser im Bundesrat eingebrachte Entwurf sieht vor, daß künftig nur noch bestimmte, eigens dafür ausgebildete Ärzte über die Zulassung eines von den Krankenkassen bezahl-

### Allen Unkenrufen zum Trotz: Wir haben wieder ein Wirtschaftswunder!

Die Bundesrepublik ist die Konjunkturlokomotive der westlichen sche Konzernchefs unsere Wirtschaft beurteilen. Lesen Sie, warum die Stimmung so gut ist wie lange nicht mehr!

Und QUICK sprach mit dem Bundesminister des Inneren: "Haben Sie versagt, Herr Zimmermann?"

Kein Mann in Kohls Kabinett steht zur Zeit so im Kreuzfeuer der Kritik wie Dr. Friedrich Zimmermann.

OUICK stellte dem Rundesinnenminister die entscheidenden Fragen. die vielen Bürgern unter den Nägeln brennen, Lesen Sie in OUICK, wie Zimmermann sich aus der Affa-

Millionen lesen QUICK. Heute NEU:

ten Schwangerschaftsabbruchs entscheiden sollen. Bislang darf dies jeder approbierte Arzt. Ziel dieser Initiative ist vor allem, die Zahl der aufgrund einer sozialen Notlage genehmigten Schwangerschaftsabbrüche zu vermindern. Der Mainzer Vorstoß hatte nicht die ungeteilte Zustimmung der von der Union regierten Länder gefunden. Vor allem Schleswig-Holstein hatte die Frage aufgeworfen, auf welche Weise ein solcher Arzt qualifiziert werden solle und könne.

Eine gesetzliche Anderung des Abtreibungsparagraphen scheitert nach Auffassung des Staatsministers Friedrich Vogel (CDU) vor allem an der FDP. In einem Gespräch mit evangelikalen Publizisten in Bonn sagte Vogel, nach seiner Einschätzung sei eine Mehrheit der Unionspolitiker im Kabinett Kohl für eine Einschränkung der "Abtreibungsfinanzierung" durch die Krankenkassen, eine Anrufung des Bundesverfassungsgerichtes zur Änderung des Paragraphen 218 würde jedoch "die Koalition aufs Spiel setzen\*. Der CDU-Politiker vermißt eine klare Stellungnahme der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in der Abtreibungsfrage: "Wo hat der Rat eine deutliche Wegweiserfunktion vorge-

### Straßenterror ist für die DKP "Widerstand"

Frankfurter Krawalle propagandistisch ausgeschlachtet

sucht der "Schwarze Block" in den

Ballungszentren erneut zum Zuge zu

kommen. Zwischen 200 und 300 Mili-

tante existieren nach grober Schätzung in Großstädten wie Berlin.

Die alte Alarmkette mittels telefo-

nischem Weitersagen von Treffs und

Aktschus" funktioniert immer noch,

wie Beobachtungen in den letzten Ta-

gen zeigten. Doch verständigte man sich bei der Mobilisierungskampagne für einen "heißen Herbst" bisher mehr am Kneipenstammtisch, in

Wohngemeinschaften oder im Frank-

furter "sogenannten "Cafe Südstern",

so ein hessischer Staatsschutzbeam-

Mit allen Mitteln der Agitation ver-

Funktionäre verschiedenster Organi-

sationen und Anarchisten aus der Ju-

gendszene, die sich anderen, friedli-

chen Bereichen zuneigt, Nachwuchs

für den Straßenkampf zu gewinnen.

"Straßenwerkertips", Ratschläge ein-

stiger Anarcho-Syndikalisten aus den

frühen siebziger Jahren, sind derzeit in der Rhein-Main-Neckar-Szene wie-

Unter militanten Gruppen kursiert

ferner eine Anweisung, die ebenfalls aus Archiven der Hausbesetzer-

Schlachten hervorgekramt wurde:

Nicht vorzeitig maskiert herumlau-

fen, keine schwarzen Halstüchter tra-

gen. Beim Anmarsch zur Demonstra-

tion keine Steine oder Mollies bei sich

haben. Dafür am Tag oder in der Nacht vorher das Gelände sondieren

und "Argumente" (gemeint sind Stei-

ne, d. Red.) lockern oder Mollies ver-

Der erste Versuch des angestrebten

neuen Bündnisses der Kommunisten

mit Sozialisten, einem Teil der Grü-

nen, Opfern des Faschismus bis hin

zu den Militanten der anarcho-terrori-

stischen Szene, am Dienstag eine

Bundesgroßkundgebung in Frank-

furt zu inszenieren, ist zunächst man-

gels Masse als gescheitert anzusehen.

Was hinter den Kulissen weiter be-

trieben werde, um unter Ausnutzung

des Rechtspositivismus erneut Unru-

hen in der Bundesrepublik zu entfa-

chen, nehme jedoch Formen an, die

von der Polizei so nicht länger hinge-

nommen werden könnten, sagte ein

**US-Hubschrauber** 

Ein amerikanischer Militärhub-

schrauber ist nach Mitteilung des

US-Verteidigungsministeriums in

Bayern von einem tschechoslowaki-

schen Jagdflugzeug beschossen wor-

den. Ein Sprecher des Pentagon sag-

te, das Flugzeug habe mindestens

zwei Raketen auf den Hubschrauber

Pentagon-Sprecher Sims sagte, es

sei die 17. Verletzung des Luftraumes

der Bundesrepublik durch Flugzeuge

aus Staaten des Warschauer Paktes in

den vergangenen sechs Monaten ge-

wesen. Es sei jedoch das erste Mal.

daß eine US-Maschine angegriffen

worden sei.

abgefeuert, ohne ihn zu treffen.

AP, Washington

CSSR beschießt

Staatsschutz-Direktor.

"Berufsdemonstranten"

Bündnis mit Sozialisten

Frankfurt und Hamburg.

WERNER KAHL, Bonn Nach Beratung im engsten Kreis hat der Vorstand der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) seine jahrelang zur Schau getragene Zu-rückhaltung bei Auseinandersetzungen mit terroristischem Hintergrund in der Bundesrepublik Deutschland aufgegeben. Auf der Frontseite des Parteiorgans "UZ" wurde gestern der Frankfurter Straßenterror während der letzten Tage durch militante frühere Hausbesetzer und Gegner der neuen Startbahn des Rhein-Main-Flughafens sowie Anhänger des Umfeldes der linksterroristischen "Rote Armee Fraktion" zum erstenmal in dieser Breite offiziell zum notwendigen "antifaschistischen Widerstand"

Mit der pauschalen Einbeziehung des bei den jüngsten Ausschreitungen festgestellten RAF-Umfeldes in die von der DKP geforderte erweiterte "antifaschistische Bewegung" dürfte jedoch die DKP-Führung selbst eigene Mitglieder überrascht haben. Nach Einschätzung von Sicherheitsexperten handelte der Vorstand gemäß einer Direktive der Moskauer und Ostberliner Parteizentralen, jede Gelegenheit auszunutzen. neue innenpolitische Angriffsflächen zu schaffen und die Bundesrepublik Deutschland im Ausland als angeblicher Hort nationalsozialistischer Ideologie zu diffamieren.

### Alarmkette funktioniert

"Widerstand - das ist das Gebot der Stunde" überschrieb das DKP-Organ den Aufruf des Altkommunisten Hermann Gautier, stellvertretender DKP-Vorsitzender. Bei dem tragischen Todesunglück während der Demonstration gegen ein NPD-Tref-fen in Frankfurt handelt es sich laut der gestrigen Sprachregelung durch die DKP um eine "Bluttat". Die Mitglieder der kommunistischen Gliederungen "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes" (VVN), der SDAJ, der Jugendorganisation, und der Tarnorganisationen wurden aufgefordert, mit Gewerkschaftern und der "Friedensbewegung" den außerparlamentarischen Kampf als Vermächtnis von Frankfurt aufzunehmen.

Straßenkämpfe der siebziger und Anfang der achtziger Jahre wieder aufleben zu lassen, ist offenkundig das Ziel alter Gewaltkoalitionare aus dieser Ara. Mit verjüngter Reihe ver-

### Neue Hilfsflüge nach Athiopien

Die deutsche Luftwaffe wird er-

neut Hilfsflüge zur Versorgung der Hungernden in Äthiopien unternehmen. Wie die deutsche Botschaft in Addis Abeba erklärte, werden auf Bitten der äthiopischen Regierung vom 8/9. Oktober an erneut zwei setzt. Die Flugzeuge sollen vor allem Nahrungsmittel über unzugänglichen Gebieten in den Provinzen Schoa, Tigre und Wollo abwerfen. Der Einsatz solle bis zum Ende des Jahres

Erst im August hatte die Bundeswehr ihren zehnmonatigen Einsatz in Athiopien beendet.

### "SPD erzeugt Nährboden für Gewalt"

apartr. Stuttgart/Hamburg Der stellvertretende Vorsitzende der CDU.CSU-Bundestagsfraktion, Karl Miltner, hat den bessischen Sozialdemokraten vorgeworfen, sie hätten "den Nährboden miterzeugt auf dem Gewaltkriminalität wachsen kann und Polizeibezmie zu Prügelknaben einer verschlten Politik wer-

Mit Blick auf die jungsten Krawalle bei Demonstrationen in Frankfurt und Stuttgart meinte Miltner in einem Interview der "Stattgarter Nach-richten", die SPD in Hessen habe seit Jahren aus parteitaktischen Rücksichten auf die Grünen jede Klarheit in Fragen der inneren Sicherheit vermissen lassen".

Der Unionspolitiker warnte davor, die schweren Krawalle der vergange nen Tage mit .Trauer und Bestürzung bei Freunden um den Getöteten" Günter Sare erklären zu wollen. Vielmehr reagiere sich hier "mit Steinwürfen, Brandstiftungen, Phinderungen und schwerster Gewaltanwendung ein geradezu blindwittiger Haß gegen die Polizei als Symbol unserer staatlichen Ordnung ab".

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich für beschleunigte Strafverfahren gegen gewalttätige Demonstranten ausgesprochen. In einem Interview der Bild - Zeitung verwies Kohl auf das Beispiel anderer westlicher Lander wie die Schweiz, Frankreich und Großbritannien, in denen Prozesse gegen Gewalttäter "rascher durchgezogen" würden. Auch bei uns müssen radikale Gewalttäter und Rechtsbrecher die Entschlossenheit und Stärke des Rechtsstaates spüren", sagte der Kanzler.

Besorgt äußerte sich Kohl über die zunehmende Gewalttätigkeit auch gegen Personen. Er habe bei eigenen Veranstaltungen erlebt, "daß einigen der Gewalttätigen der blanke Haß im Gesicht steht". Auch wenn es sich dabei um eine Minderheit handele. müsse diese Gewalttätigkeit ernst genommen werden. Der Staat dürfe und werde sich von Gewalttätern nicht erpressen lassen.

Kohl wandte sich gegen ein Verbot der NPD, deren Veranstaltung der Anlaß zu den Ausschreitungen am Wochenende in Frankfurt war. Von Parteiverboten halte er nichts. Die NPD sei "eine Gruppierung von ewig Gestrigen ohne jedes politische Ge-

Die Rolle der hessischen Grünen, die gemeinsam mit dem Aktionsbündnis anläßlich des Todes von Günter Sare zu weiteren Demonstrationen aufriefen, wird auch Einfluß auf das Klima der Koalitionsverhandlungen mit der SPD haben. Hessens Landwirtschaftsminister Willi Görlach erklärte zwar, die Gespräche seien "nicht in Gefahr", gab jedoch zu, daß die Bildung einer Koalition \_erschwert\* sei.

RIE WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 565,00 per an cotions, Inc., 560 Sylvan Avenue, Engli Citis, NJ 07652. Second class po ung offices. Postmosfer: send address changes to: OIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS. INC., Sen Sub-

### Am schlechten Beispiel Rau will die CSU beweisen, wie gut sie ist

Von PETER SCHMALZ

Mit deftigen Schlagworten und knappen Slogans gelang der CSU in Bayern eine Reihe beschtlicher Wahlerfolge. Mit dem Worte-Trio "Freiheit oder Sozialismus" hatten sich Freund und Feind mobilisieren lassen, und die Kurzformel "Wir in Bayern" signalisierte einprägsam die in keinem anderen Bundesland erreichte Identifikation einer Regierungspartei mit Land

Die beiden bevorstehenden Wahlkämpfe für den Landtag in genau einem Jahr und für den Bundestag vier Monate später werden allerdings weniger von Worten als vielmehr von Zahlen geprägt. Mit einer Leistungsbilanz will CSU-Generalsekretär Gerold Tandler die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen vergleichen. "Dadurch können die Bürger am praktischen Beispiel erkennen, welche Partei und welche Regierung Arbeitsplätze schafft, soziale Leistungen sichert und die Umwelt schützt."

Im CSU-Organ Bayernkurier gibt er dazu jetzt den Startschuß unter der Überschrift "Leistung als Argument" und läßt das eigentliche Ziel dieser Wahlkampfstrategie erkennen: den SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau. "De bundespolitisch", schreibt Tandler nicht ohne Suffisanz, "von Rau mur freundliche Sprüche bekannt sind, muß seine Kompetenz redlicherweise an dem gemessen werden, was er als Ministerpräsident für sein Bundesland Nordrhein-Westfalen zuwege gebracht hat."

Noch bevor er die Zahlen als Beweismittel bemüht, nimmt der CSU-Politiker das Fazit vorweg: Während Bayern unter der Regienungsverantwortung der CSU zielbewußt und zukunftsorientiert seine Entwicklung vom Agrarland zu einem modernen, gesund strukturier-

ten Industriestaat genommen hat, ist aus dem einstigen wirtschaftlichen Kernland Deutschlands, aus Nordrhein-Westfalen, in langjähriger SPD-Politik eine Region erstarrter Strukturen und versäumter Chancen, von Krisen und Nöten geworden." Johannes Rau habe die Entwicklungen "verschlafen", während Bayern beute "der attraktivste Wirtschaftsstandort Europas" sei.

An erster Stelle der Renommierstatistik steht stets ein Vergleich von staatlichen Investitionen und Schulden. Mit einer Investitionsquote von 22,1 Prozent liegt Bayern im Etat '85 weiterhin deutlich vor allen anderen Ländern, während



Nordrhein Westfalen mit 16,9 Prozent unter dem Länderdurchschnitt von 17,2 bleibt. Dafür hat Raus Land bei den Schulden die Nase weiter vorn, jeder Bürger ist mit 3975 Mark Staatsschulden belastet (Länderschnitt: 3664). Hier liegt Bayern mit Stolz und nur 1980 Mark an letzter

Schulden verursachen Hohe zwangsläufig hohe Zinslasten, wo-durch wiederum der politische Handlungsspielraum einer Regierung eingeschränkt wird. In Bayern beträgt die Zinslastquote des Haushalts nur 4,8 Prozent, während in Nordrhein-Westfalen mit 9,1 Prozent nahezu jede zehnte Mark nur für Zinsen ausgegeben werden muß. Tandler sieht deshalb das bevölkerungsreichste Bundesland an Rhein und Ruhr am Ende seiner Handlungsfähigkeit. Zum Beweis führt er drei Punkte an:

• NRW streicht im nächsten Jahr rund 700 Lehrerstellen und besetzt rend die CSU mit befristeten Lehrerarbeitsverträgen die Lehrerarbeitslosigkeit reduziert;

• NRW streicht 350 Millionen Mark im sozialen Wohnungsbau, während in Bayern die Fortführung des Städ-

tebauförderungsprogramms vereinbart wurde: NRW verringert die Zahlungen an Städte und Gemeinden deutlich, während der kommunale Finanzausgleich in Bayern eine wachsende

Tendenz hat.

Der konsequente Ausbau der Kernenergie reduzierte nicht nur den Schadstoffausstoß erheblich, er beschert Bayern inzwischen auch einen Strompreis, der deutlich unter dem anderer Bundesländer liegt. "Allein dadurch", meint Tandler, wird für die Wirtschaftskraft unseres Landes, für die Arbeitsplätze und für die Menschen mehr getan als mit allen sozialistischen "Beschäftigungsprogrammen' zusammengenommen!"

Tandlers früher Start in den Wahlkampf hat taktische Gründe: Der CSU-Generalsekretär will bei den Wählern schon in der Vorphase des Wahlkampfes eine Sensibilität für die mangelhaften Leistungen der Landesregierung unter Johannes Rau wecken und auch die Schwesterpartei CDU aufrütteln, dieses Thema offensiv anzupacken und nicht verschreckt nur auf die hohen Sympathiewerte des SPD-Kandidaten zu starren.

Wenn ein CSU-Politiker meint. die CDU sei in Nordrhein-Westfalen zu blöd" gewesen, diese Fehler Raus der Bevölkerung plastisch zu schildern, so drückt er damit in kraftigen Worten nur das aus, was in der bayerischen Unionspartei allgemenn gedacht wird. Und ein zweites Mal will man Johannes Rau nicht 🕬 glimpflich davonkommen lassen.

### Skepsis über Wahlkampf-Abkommen

Kiel: Verzicht auf Werbung im Fernsehen / Die Grünen verweigerten Unterschrift

GEORG BAUER, Kiel

Wenige Tage nach dem Abschluß eines Wahlkampfabkommens zwischen den Parteien Schleswig-Holsteins für die Kommunalwahl am 2 Marz sind Zweifel an der Einhaltung der Übereinkunft zur Fairneß laut geworden. Mit den Worten, die Wirkung des Abkommens werde nicht so hoch eingeschätzt, schränkte der CDU-Generalsekretär Rolf-Rüdiger Reichardt die Erfolgsaussichten der Absprache zwischen CDU, SPD, FDP und dem dänisch gesinnten Südschleswigschen Wählerverband (SSW) ein. Allerdings berge die Vereinbarung die Chance, etwas "weniger ruppig" miteinander umzugeben.

In dem Abkommen, dessen Untermerkung "Medienspektakei" verweigert hatten, verpflichten sich die Parteien, den Wahlkampf in "sachlicher und fairer Form sowie unter sparsamen Einsatz finanzieller Mittel" zu

Bedenken klangen auch bei dem Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Klaus Nilius, an. Er sei zwar optimistisch, zumindest jetzt noch, doch sei ein Wahlkampfabkommen kein Maulkorb, der die Parteien zahnlos mache, relativierte er die Chancen der Absprache.

Bewegendes Motiv für das Abkommen, das einen wenig fruchtbaren Vorläufer im Jahre 1971 vor der Landtagswahl hatte, war wohl der Blick auf die magere Wahlkampfkasse, der die Sozialdemokraten vor mehreren Monaten bewog, den politischen Gegnern einen entsprechenden Vorschlag zur Senkung der Kosten durch weniger Werbung zu unterbreiten.

Gemäß den Vorstellungen der SPD, die von den finanziell ebenfalls bedrängten Freien Demokraten unterstützt wurden, sollte auf die Darstellung der Parteien im Fernsehen, auf Plakatierung und die Schaltung von Anzeigen in Zeitungen verzichtet

Diese Vermutung über die Hinter-gründe der SPD-Initiative äußern zumindest Christdemokraten, die in den zähen Verhandlungen den Sozialdemokraten einen Schritt entgegenkamen, Im Bewußtsein, daß Fern sehspots bei Kommunalwahlen nur wenig sinnvoll sind, stimmte die fi nanziell besser gerüstete, wenn auch nicht rosig gebettete CDL dem Neut zur TV-Werbung zu. Auf eine Plaktierung, die auf die letzten wer Wiichen vor der Wahl begrenzt ist, und auf Anzeigen aber wollten wede CDU noch SSW verzichten.

Insgesamt will der CDU-Lundesverband für den Wahlkampf 300 inn Mark zur Verfügung stellen, die SPI) 100 000 Mark und die FDP 50 000 Mark. Auf die stattliche Summe von 100 000 Mark bringt es auch der Südschleswigsche Wählerverband, der sich - im Gegensatz zu seinen spen dengeschädigten Konkurrenten - eit rigster finanzieller Unterstützung durch Fördervereine erfreut. Seine Geldquellen sprudeln vor allem jenseits der Grenze, in Dänemark. Au Berdem müsse der SSW einen größe ren Betrag aufwenden, argumentiert dessen einziger Landtagsabgeordneter, Karl-Otto Meyer, da der Verband auf lokaler Ebene nur schwach ver-

DER KOALA-KOMMENTAR:

### "Wenn der Qantas sonst nichts mehr einfällt, verbessert sie den Flugplan."



"Ab 27. Oktober ist man mit der Qantas genau 2 Stunden 15 Minuten schneller in Australien."

"Weil dann der Zwischenstop in Rom entfällt"

"3 x pro Woche direkt von Frankfurt über Bombay und Singapur nach Melbourne und Sydney."

"Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag ab 21.30 Uhr."

"In Singapur bietet die Qantas Direktanschluß nach Adelaide, Brisbane, Darwin, Perth und Townsville. Schneller geht's nicht mehr."

"Das ist das Neueste, was die Qantas sich ausgedacht hat, um noch mehr eilige Geschäftsleute nach Australien zu fliegen." "Als ob es nicht schon genug Australienreisende gäbe, die die Qantas mit

ihrer Business Class geködert hat" "Der neue Flugplan hat allerdings etwas Gutes für uns Koalas: Die Passagiere sind auch 2 1/4 Stunden früher wieder zu Hause!"



se D€ WE

**AEG** 

er. ≁ กัด

ghc

WILC

≟assa ....

annobi Motter

diese

hin fa:

rgeber

eige enfai

Wach

unser

n m

ve

asin

ng dar

hlicher

spoten

esell

itunse

Auto.

wird-

tzgeber

en Be

zil des

LLER

auch

Lea-

ein

zu

ine

ig".

ab-

zu

An-

de rik-

veg 111-

be-

aitik

erun-

luc; G€ ed€

nst. F

### Der unerwartete Reichtum der Grünen In Tripoli laufen viele bringt auch Finanzamt auf den Plan Fäden zusammen

Seit Monaten beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit Einnahmen, Spendeneingang und Vermögensverhältnissen der traditionellen Parteien, die Quellen der Parteifinanzierung bei den Grünen aber blieben hisher eher im verborgenen. Dabei steht nach Angaben in einem internen Papier der Bundesregierung eindeutig fest: Die Grünen haben sich, gemessen an ihrer Mitgliederzahl, zur reichsten Partei der Bundesrepublik entwickelt.

Im Jahre 1983 nahmen die Grünen 19,4 Millionen Mark ein; das ergibt bei 31 000 Mitgliedern einen Betrag von 626 Mark pro Mitglied, Der Anteil der Mitgliedsbeiträge an den Gesamteinnahmen betrug damit bei den Grünen 12.L bei der CDU 31.9, FDP 16,0 und bei der SPD 39.1 Prozent. Haupteinnahmequelle der Grünen ist die staatliche Wahlkampskostenerstat-

tung: 1983 betrug diese 69,6 Prozent. Den zweiten Platz nehmen bei den Einnahmen der Grünen mit 11,3 Prozent die Spenden ein. Darunter waren 17 Großspenden von mehr als 20 000 Mark. Sechs Bundestagsabgeordnete und fünf Landtagsahgeordnete waren besonders spendenfreudig. Da ihnen nach Beschlüssen der Partei aus ihren Diäten nur ein Facharbeitergehalt zusteht und der Überschuß abgeführt werden muß, erhebt sich die Frage, wie diese Abgeordneten zusätzlich noch über 20 000 Mark an die Grünen spenden konnten.

In diesem Zusammenhang erinnert man sich an eines der merkwürdigsten und his heute nie ganz aufgeklärten Kapitel grüner Finanzgeschichte: nämlich die Verbindungen der Grünen nach Lihyen.

### Geld aus Libyen?

Bekannt und unbestritten sind die vertraulichen Gespräche prominenter Grüner im März 1982 mit dem libyschen Revolutionsführer Khadhafi in Wien, an deren Ende Khadhafi nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" versprach: "Daher sind wir also bemüht, unsere Ressourcen zur Verfügung zu stellen - die finanziellen und die moralischen - zur Schaffung der neuen Welt".

Wohl am deutlichsten unterscheiden sich die Grünen von anderen Parteien durch den hohen Anteil der Wahlkampikostenerstattung an ihren Gesamteinnahmen. Sie betrug von 1980 his 1983 durchschnittlich 61.8 Prozent; bei der CDU lautet die Vergleichszahl 30,3. bei der FDP 29,4 und

bei der SPD 31.7 Prozent. Daß die Grünen hier eindeutig ge-

Parteiengesetz legt in Übereinstimmung mit Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts fest, daß die Wahlkampfkostenerstattung aus Steuergeldern für die notwendigen Kosten eines angemessenen Wahlkampfes" gezahlt werden. An eine Bereicherung aus Steuergeldern ist indessen nicht gedacht.

### Extreme Staatsquote

Darauf aber läuft die Praxis bei den Grünen unzweideutig hinaus: Bei der Europawahl 1984 sackten sie 18,4 Millionen Mark an Wahlkampfkostenerstattung ein, gaben jedoch lediglich eine Million aus. Mithin belief sich die Erstattung aus der Staatskasse auf 18,40 Mark pro ausgegebene Mark.

Diese Zahlen beweisen daß die Grünen an der Wahlkampskostenerstattung aus Steuermitteln regelrecht verdienen. Sie sind aber um Erklarungen nicht verlegen. Die Kostenerstattung werde ihnen aufgenötigt, behaupten die Grünen. Tatsache aber ist, daß nach Paragraph 19 des Parteiengesetzes die Erstattung schriftlich beantragt werden muß. Ferner heißt es dort: "Der Antrag kann auf einen Teilbetrag begrenzt werden."

Die Aufzählung von Verstößen gegen das Parteiengesetz durch die Grünen ist jedoch noch nicht vollständig. Das Gesetz besagt, daß die Wahlkampikostenerstattung nicht höher sein darf als die eigentlichen Parteieinnahmen. Damit hegt die zulässige "Staatsquote" bei der Parteienfinanzierung bei 50 Prozent.

Die Grünen wissen natürlich sehr gut. daß die zulässige Quote von ibnen weit überschritten wird. Sie zeigten jedoch weder Bereitschaft, Steuergelder zurückz zahlen noch reduzierten sie ihre Erstattungsanträge. sondern suchten nach Auswegen. Das gesteckte Ziel: Erhöhung der normalen Einnahmen.

Die Partei strebt das Ziel so an: Ehrenamtlichen Helfern und Sympathisanten werden Spendenquittungen für freiwillige Sach-, Werk- und Dienstleistungen ausgestellt, hinterher die entsprechenden Beträge als Einnahmen der Partei verbucht.

Der Trick der Grünen aber könnte sich möglicherweise als Bumerang erweisen: Die Oberfinanzdirektion Köln beleuchtet das Verfahren der Grünen unter steuerrechtlichen Aspekten, "Sollten die Grünen tatsächlich Wahlkampfeinsätze von Mitgliedern entlohnen, um den Lohn hinterher der Partei als Spende gutzuschreiben, so sind zwischen Partei

gen Gesetze verstoßen, steht fest. Das und Wahlhelfern Arbeitsverhältnisse zustandegekommen, für die Lohnsteuer abgeführt werden muß", argumentieren Finanzexperten. Das aber

ist bisher nicht geschehen."

Der Reichtum der Grünen aus vor die Frage, was mit dem Geld geherrscht in der sonst so zerstrittenen nerhalb von Partei- und Sympathi-Ergehnis ist paradox: Derweil andere Parteien ihre Anhänger um Spenden bitten, bieten die Grünen ihrem Gefolge Steuergelder als Zuschüsse an.

Es gibt einen Öko-, Kampagne-, Rechtshilfe- und einen internationalen Solidaritäts-Fonds. Der Ökofonds ist der älteste der grünen Vergabetöpfe; er wird von den Landesverbänden verwaltet und verschlingt rund 80 Prozent der Einnahmen der Partei.

### Zuschuß für Alternative

disnerkommune Nürnberg", die im lung im Kampf um Tripoli und zur Verdacht der sexuellen Verführung Befreiung der Geiseln angeboten. Minderjähriger steht, die "Koordinationsstelle Ziviler Ungehorsam Kas-Nuclear War".

verfassungsgericht gegen Bundestag und Bundespräsident wegen staatli-

Hanns-Seidel-Stiffung. Otto Schily behauptete als Prozeßbevollsich bei den Zuschüssen an die erindirekte Parteifinanzierung.

se und erhielten für 1982 und 1983

Warum Syrien unbedingt Nordlibanon beherrschen will

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Mit der Entführung und dem Mord sowjetischer Diplomaten in Beirut haben die heftigen Kämpfe in der staatlichen Quellen stellt die Partei nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli unversebens eine internationale Dischehen soll. Übereinstimmung mension bekommen. Die Entführer drohten gestern auch mit der Spren-Partei darüber, daß die Millionen in-nerhalb von Partei- und Sympathi-Beirut, falls Moskau nicht energisch santen-Kreis verbleiben sollen. Das genug auf Syrien einwirke, damit Damaskus seinerseits die prosyrischen Milizen in Tripoli zur Einstellung ihrer Angriffe gegen die sunnitischen Kampfverbände unter Scheich Said

Schaaban bewege. Die Entführer nennen sich "Islamische Befreiungsorganisation -Streitkräfte Ibn Al-Walid". Dabei handelt es sich offensichtlich um eine sunnitische Extremistengruppe, die der Islamischen Einheitsbewegung" (MUI) unter Scheich Schasban zumindest nahesteht, wenn nicht gar ihr zugehört. Unter Begleitung einer ira-Die Grünen lassen noch viele ande nischen Delegation ist Scheich re finanziell nicht verkommen. Zu. Schaaban gestern nach Damaskus geschüsse erhielten und erhalten die Or- reist, um dort einen Waffenstillstand ganisatoren von Störungen der auszuhandeln. Teheran ist mit Syrien NATO-Herbstmanöver 1984, die "In- verbündet und hatte seine Vermitt-

Die Lage auf dem Gefechtsfeld ist verworren. Seit Mitte September versel", ein Anti-Atom-Büro, die "Aktion suchen Verbände der "Arabischen zur Wehrdienstverweigerung" und Demokratischen Partei" (PAD), der ein amerikanischer Filmemacher für nationalsozialistischen und für ein eine Produktion mit dem Titel "The großsyrisches Reich kämpfenden PNS und der libanesischen kommu-Zwar nicht ungesetzlich, doch in nistischen Partei (PCL) die Einbeiten hohem Maße widersprüchlich verhal- der Sunniten aus Tripoli zu vertreiten sich die Grünen in der Frage ben und den Norden Libanons mit parteinaher Stiftungen. Im Januar syrischer Hilfe in ihre Gewalt zu be-1983 klagte die Partei beim Bundes- kommen. Rund um die sunnitische Hochburg hat die syrische Armee etwa 8 000 Soldaten sowie Panzer und cher Mittelvergabe an Konrad-Ade- schwere Geschitze konzentriert, ohnauer-Stiftung Friedrich-Ehert-Stif-tung, Friedrich-Naumann-Stiftung einzugreifen.

Die Kämpfe zwischen den Linksmilizen und den Sunniten, die bisher mächtigter der Grünen, es handele mehr als 500 Todesopfer gefordert haben, sind mittlerweile auch in Westwähnten Stiftungen um unerlaubte Beirut ausgebrochen. Die Parteizentralen der prosyrischen Nationalso-Einen Monat später aber beantrag. zialisten und der libanesischen Komten die Grünen für die ihnen naheste- munisten wurden gestern aus sunnitihende Schumacher-Stiftung in Ba- schen Wohngebieten mit Raketen beden-Württemberg staatliche Zuschüs- schossen. Der syrische Außenminister Faruk Schareh äußerte die Beauch 200 000 Mark aus dem Steuer- sorgnis seines Landes über die Enttopf. Anschließend schossen in meh- führung der sowjetischen Diplomareren Bundesländern alternative Stif- ten. Die Situation im Libenon betungen wie Pilze nach einem warmen zeichnete er als "sehr kompliziert". Es gebe eine ganze Menge von Orga-

nisataionen und Gruppen im Untergrund, über die kaum jemand eine Kontrolle ausüben könne. Damaskus habe an die Entführer und die mit ihnen verbundenen Parteien eine sehr ernste Warnung gerichtet

Politische Beobachter rechnen nicht mit einer dauerhaften Waffenruhe in Tripoli. Die Stadt liegt keine hundert Kilometer von den syrischen Stätten Hama und Homs entfernt, in denen muslimische Oppositionsgruppen erneut versuchen, Widerstandszellen gegen das syrische Mili-tärregime aufzubauen. Gegen Kraftwerke in der Nähe von Damaskus und bei Homs wurden im April Anschläge verübt und Ende Juli wurde das Zentraum von Damaskus von mehreren Explosionen erschüttert. Dabei stellte sich heraus, daß die Opposition, die vor allem von Muslimbrüdern, möglicherweise aber auch von PLO-Verbänden Arafats ge-führt und unterstützt wird, über nicht unerhehliches technisches Material verfügt. Sie erhält ihren Nachschub auch aus Nordlibanon. Wenn Damaskus Tripoli und das Umland unter Kontrolle bekäme, wäre die Opposition weitgehend vom Nachschub abgeschnitten.

Ein anderer Grund für den Willen des Regimes in Damaskus, diesen Teil Libanons unbedingt zu unterwerfen, liegt in der ethnischen Beschaffenheit der Bevölkerung beiderseits der libenesisch-syrischen Gren-ze. Das syrische Gebiet nördlich von Tripoli wird auch Dschebel Alawite genannt, es ist das Hauptsiedlungsgebiet der Alawiten, die trotz ihres geringen Anteils an der Bevölkerung (etwa elf Prozent) Syrien beherrschen. Assad selbst ist Alawit. Mitglieder seiner Familie sitzen in Schlüsselstellungen von Armee, Partei und Verwaltung. Im Falle einer Krise oder eines Sturzes der Regierung wären die Alawiten gezwungen, sich auf ihre Ursprungsregion zurückzuziehen, möglicherweise sogar ein autonomes Gebiet auszurufen. Seit Jahren schon investiert die Regierung deshalb vor allem in die Infrastruktur des Dschebel Alawite. Der Hafen von Latakieh wurde ausgehaut, eine Universität gegründet. Als in der Stadt Hama, die am Rande dieses Gebiets liegt, die Muslimbrüder für Unruhe sorgten, ließ Assad im Februar 1982 die Stadt von einer Panzerarmee umstellen und in Schutt und Asche schießen. Damals starben dort mehr als 20 000 Menschen.

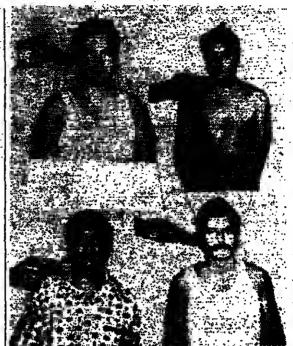

sowjetischen Diplomaten, wie sie in einer **Fotomontage** von den gezeigt werden. Oben links Oleg Spirin. Handelsattaché, der als erster ermordet in Beirut aufgefunden wurde. Neben ihm Nikolai Swirsky, der Arzt der Botschaft, der auch ermordet soli. Unter ihnen Arkadi Katakow und Valeri

Die vier

entführten

### "Das brutale Verbrechen entschlossen verurteilen"

Moskaus Reaktion auf die Entführung seiner Diplomaten

Moskau hat auf die Geiselnahme der vier sowjetischen Diplomaten in Beirut bis Mittwochnachmittag lediglich mit einer kurzen Tass-Meldung

reagiert Sie lautet: "In Beirut wurde ein brutales Verbrechen begangen. Als Geiseln wurden vier Angestellte der sowjetischen Vertretungen in Libanon von Banditen einer äußerst reaktionären ultrarechten Organisation gefangengenommen. Als Voraussetzung zur Befreiung stellten die Terroristen Forderungen, die mit den Ak-tionen miteinander verfeindeter libanesischer Gruppierungen im Gebiet der Stadt Tripoli verbunden seien. Das Leben der Geiseln befindet sich in Gefahr. Diese terroristische Aktion verletzt grob die internationale Gesetzgebung."

### Schritte angekündigt

Wie jede terroristische Aktion müsse auch diese "von der Sowjetunion und der Weltöffentlichkeit entschlossen verurteilt werden". Die "kompetenten Organe" der Sowjetunion unternähmen alle nötigen Schritte zur Rettung der Sowjetbürger.

Die Tass-Meldung wurde am Dienstagabend in der Hauptnachrichtensendung des zentralen sowjetischen Fernsehens ohne Kommentar verlesen. Es wurde nichts über Be-

R.-M. B/DW. Moskan/Beirut richte aus der libanesischen Hauptstadt gesagt, wonach eine muslimische Organisation die "Hinrichtung" von zwei der entführten Diplomaten mitgeteilt habe.

Verschwiegen wird der Sowjetbevölkerung his jetzt die "Hinrichtung" einiger Geiseln. - Zur Zeit hält sich der sowjetische Botschafter in Beirut, Alexander Soldatow, in Moskau auf. Westliche Botschafter wollten bisher keine Stellungnahme zu diesem Geiseldrama ahgeben.

### Brief vom Kreml

Der libanesische Präsident Gemayel hat den Stellvertreter Soldatows in Beirut, Juri Suslikow, davon unterrichtet, daß die libanesische Regierung alles tun werde, um zur Befreiung der sowjetischen Geiseln beizutragen. Gemayel hat, wie die WELT aus Beirut erfährt, vom Kreml einen Brief zur Geiselaffäre erhalten.

Auch mit Damaskus hat Moskau wegen der Geiselaffäre auf verschiedenen Kanälen Kontakt aufgenommen. Der syrische Außenminister nahm in New York dazu Stellung.

Die prosyrische Tageszeitung "As Safir", der gute Beziehungen zur syrischen Führung nachgesagt werden, schreibt, daß Damaskus aufgrund der Hinweise aus Moskau dem Entführungsfall größte Bedeutung beimes-





"Attentat auf den guten Namen der Bulgaren"

Kaiserin Elisabeth von Österreich

selbst Opfer eines Attentats, blickte weiß und steinern auf einige nervise

Herren und eine bekümmerte ällere Frau. In einem Salon des Wiener No.

belhotels Sacher ging es um das Attentat auf Papst Johannes Paul II.

um den türkischen Attentäter Ali Ag.

ca und dessen angeblichen Hinter-

mann, den Bulgaren Sergej Antonow.

der sich - seit drei Jahren in Italien

inhaftiert - vor einem römischen Ge-

richt verantworten muß. Kurz - es

ging um die vielzitierte "bulgarische

Diesmal hatten die Bulgaren zur

Pressekonferenz geladen, hatten Pro-

fessoren und Juristen, den Vorsitzen-

den eines bulgarischen "Nationalko-

mitees zur Verteidigung Antonows"

und nicht zuletzt die Mutter des An-

geklagten mitgebracht. Frau Iwanka Nikolowa, schilderte ihren Sohn, laut

Ageas Aussagen Anstifter und Draht

zieher des Mordanschlags, als "guten,

ruhigen, bescheidenen Menschen".

der gar nicht imstande sei, sich un

# gegen Scargill hinnehmen Turbulente Debatten zwischen Realisten und Radikalen

R. GATERMANN, Bournemouth Nach einer turbulenten Debatte hat Parteichef Neil Kinnock auf dem Labour-Kongreß gestern eine Abstim-mungsniederlage hinnehmen müs-sen. Sie fiel allerdings bei weitern nicht so hoch aus, wie vereinzelt vorausgesagt worden war. Und es stellt sich die Frage, ob Kinnock nach seiner großen Rede am Vortag nicht gestern mit einem weiteren besonnenen, dennoch engagierten Diskussionsbeitrag seine Position gegenüber den radikalen Linksgruppen der Partei zusätzlich stärkte.

Die Geister schiedeo sich gestern an einem von der Bergarbeiter-Gewerkschaft (NUM) eingebrachten und von ihrem militanten Präsidenten Arthur Scargill begründeten Antrag, wonach eine künstige Labour-Regierung alle Gerichtsurteile, die im Zusammenhang mit dem einjährigen Streik gegen Bergleute verhängt worden sind, überprüfen und zudem sämtlichen während des Arbeitskampfes entlassenen Kumpeln ihre Johs zurückgeben sollte.

So weit wollte das Parteipräsidium die Forderungen unterstützen, lehnte jedoch den dritten Punkt strikt ab. wonach auch in rechtskräftigen Gerichtsentscheiden erlassene Geldstrafen oder andere Verfahrenskosten zurückerstattet werden sollten. Neil Kinnock, der die Auffassung des Präsidiums vortrug, forderte die NUM auf, auf den letzten Punkt zu verzichten. Falls nicht, empfahl er eine Ablehnung des gesamten Antrages. Die 1200 Delegierten stimmten ihm jedoch zu. Allerdings erreichten sie nicht die Zweidrittelmehrheit, die notwendig gewesen wäre, um diesen Punkt auch ins Parteiprogramm zu

Während Arthur Scargill, mit viel Beifall und Zurufen begrüßt, auf frühere Kongreßbeschlüsse verwies, in denen die NUM einstimmig in ihrem Kampf unterstützt wurde, und deswegen die jetzige Uneinigkeit in der Partei nicht verstehen wollte, appel-lierte Neil Kinnock erneut an die Delegierten, keine unrealistischen Be-schlüsse zu fassen. Scargill behauptete, seine Gewerkschaft sei von der konservativen Regierung "ausgeraubt" worden.

Eine andere Sprecherin stützte ihn mit der Auffassung, die Tories hätten die Gesetze zum eigenen Nutzen und gegen die Arbeiterklasse eingesetzt wogegen der Parteichef der NUM den Vorwurf machte, den Streik und seine Folgen "nicht richtig durchdacht" zu haben. Im übrigen habe sie mit ihrem Antrag sowohl gegen das Gewohnheitsrecht als auch gegen Geset-ze verstoßen. Ein Gewerkschaftsführer prophezeite, mit der Annahme dieses Antrages lege man eine Zeit-bombe unter die Labour Party.

In der Debatte, in der die Gegner des NUM-Antrages häufig von nichtstimmberechtigten Zuhörern niedergeschrien wurden, fielen Worte wie "Affen", "Schakale", "Verräter" und "Lügner". Die meisten Redeanträge blieben unberücksichtigt. Neil Kinnock machte erneut deutlich, daß er als einziges Ziel den Gewinn der nächsten Wahl sieht und sich etliches in der Partei dem unterordnen müsse. Dazu gehörten Forderungen, die mit der Wirklichkeit nicht im Einklang ständen und die vom Wähler nicht akzeptiert würden. Eine solche Forderung sei die jetzt von der NUM erhobene, die aber im übrigen die Leiden der Grubenarbeiter nur verlängern würde.

### Peking läßt Studenten gegen Japan demonstrieren

Harte Kritik an Tokios Handelspraktiken und Importen

JOCHEN HEHN, Hongkong Im bis vor kurzem noch so freundlichen Dialog der beiden Nachbarstaaten China und Japan schwingen seit einiger Zeit unverkennbar aggressive Untertöne mit. Besonders hoch schwappte die antijapanische Gefühlswelle in der renommierten Peking-Universität, wo die Studenten Kundgebungen veranstalteten. um des Mukden-Zwischenfalls vom September 1931 zu gedenken. Er gab den Japanern Anlaß zum Eindringen in den chinesischen Nordosten und zur Proklamation des Satellitenstaates Mandschukuo.

Auf zahlreichen Wandzeitungen gingen die Studenten mit dem "alten und neuen Imperialismus Japans" scharf ins Gericht. Auch in der zentralchinesischen Stadt Xian demonstrierten mehrere tausend Studenten. Ihr Protest entzündete sich am Besuch des japanischen Premiers Nakasone am Schrein der Kriegstoten Japans, der, wie das chinesische Au-Benministerium mitteilen ließ, die Gefühle der Chinesen verletzt habe. weil damit auch der Soldaten gedacht worden sei, die damals in China einmarschiert seien.

Einem Soldaten der damaligen japanischen Invasionsarmee legten die Studenten den hitterbösen Kommentar in den Mund: "Vor 40 Jahren enthauptete ich 50 Chinesen mit meinem Schwert, heute liefert euch meine Firma Hunderttausende Farbfernsehgeräte." Die Studenten stellten damit einen direkten Zusammenhang her zwischen der militärischen Invasion von 1931, der Millionen von Chinesen zum Opfer fielen, und den Wirtschaftsimporten, die seit Beginn der achtziger Jahre ganz China überschwemmen und vor allem im Konsumgüterbereich augenfällig sind.

Der Unmut vieler Chinesen entzün-

det sich nicht nur an der Allgegenwärtigkeit japanischer Produkte, sondern auch an den Verkaufspraktiken mancher japanischer Geschäftsleute. So wurde die Nachricht, daß 5000 aus Japan importierte Lastwagen schon nach kurzer Zeit schwerwiegende Mängel aufwiesen, an prominenter Stelle veröffentlicht. Und China-Reisende aus dem Westen wissen zu berichten, daß sich auch in den Provinzen die Ansicht durchzusetzen beginne, die Japaner seien in erster Linie an gewinnbringenden Abschlüssen interessiert, wollten dafür aber keine Gegenleistungen bringen. Unter Gegenleistung verstehen die Chinesen vor allem die Lieferung moderner Technologien, die sie so dringend für den wirtschaftlichen Aufbau des Landes benötigen, aber auch die Öffnung anischen Marktes chinesische Exporte

Daß Peking das Ungleichgewicht in der Handelsbilanz ein Dorn im Auge ist, unterstreicht die Warmung Deng Xiaopings, Japan solle endlich dazu beitragen, das Handelsdefizit Chinas von derzeit 2,3 Milliarden US-Dollar (1984: zwei Milliarden) abzubauen, oder Japan müsse mit Konsequenzen rechnen. Angesichts des überhitzten Wirtschaftswachstums in der Volksrepuhlik sind die Worte Dengs durchaus ernst zu nehmen.

Die Möglichkeit, daß der drittgrößte Handelspartner Chinas, die Bundesrepublik Deutschland (wenn man vom Sonderfall Hongkong absieht), aus den getrübten Beziehungen Pekings zu Tokio Vorteile ziehen könnte, ist gewiß nicht von der Hand zu veisen. Doch sollte man sich vor Überschätzungen hüten. Japan und auch die USA befinden sich aufgrund ihrer geographischen Nähe zu China in einer besseren Wettbewerbsposi-

Mit Bundesobligationen.

Kinnock muß Niederlage Die Vergeltungsaktion am anderen Ende des Mittelmeers / Tunis und die PLO



Reste des Hauptquartiers der PLO in einem Varart von Tunis nach dem Schlag Luttwaffe. Mit einem Kran versuchen die Behörden, Tate zu bergen oder in dem Trümmerhaufen noch verwertbare Überbleibsel der einstigen Planungszentrale vieler Terroraktionen

freizulegen. Nach bisherigen Angaben sind sechzig Menschen bei dem Angriff getötet worden.

Israel über Kritik aus Europa verstimmt

Die israelische Regierung hat die Reaktion der Europäischen Gemeinschaft auf die Bombardierung des PLO-Quartiers in der Nähe von Tunis als "voreilig und unausgewogen" bezeichnet. Die Regierung in Jerusalem sei "extrem unglücklich" über die EG-Kritik, meinte ein hober Regierungsbeamter, vor allem, weil die Europäer nicht "den Mord von Palästinensern an den drei Israelis in Larnaka" am Mittwoch vergangener Woche verurteilt hätten.

Außenminister Sharmir sagte im israelischen Rundfunk, nach dem Schlag gegen die PLO "gibt es keinen politischen Preis zu zahlen, und es wird auch keinen geben". Sein Land habe das Recht, terroristische Organisationen anzugreifen, die Bürger in Israel und im Ausland attackierten. In Israel selbst wurde der Angriff mit viel Zustimmung und wenig Kritik aufgenommen. In der großen Koalition aus Arbeiterpartei und Likud-Block warnte nur der Minister ohne Geschäftsbereich Ezer Weizmann vor einer möglichen Gefährdung des Friedensprozesses.

bombern des US-Typs F-16 war das 50 Hektar große Gebiet der palistenischen Befreiungsorganisation 19 Kilometer südöstlich von Tunis attakkiert worden. In isreaelischen Zeitungsberichten hieß es gestern, 60 Menschen seien getötet worden.

Der tunesische Staatspräsident Bourgiba wandte sich außer an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch an die Organisation für afrikanische Einheit. Bourgiba forderte die amerikanische Regierung auf, ihre "unerwartete" Billigung des israeli-schen Schritts zu überprüfen. Er sei stark beunruhigt über eine mögliche Hilfestellung der Vereinigten Staaten bei dem Luftangriff, ließ der tunesische Staatschef wissen.

Von einer angeblichen militärischen Zusammenarbeit der angreifenden Flugzeuge mit der im Mittelmeer liegenden 6. US-Flotte hatte Libyen gesprochen. Auch PLO-Chef Arafat erklärte, eine technisch derart schwierige Militäroperation habe die israelische Luftwaffe nicht ohne Unterstützung Washingtons unternehmen können. Die "Komplizenschaft"

der Amerikaner zeige sich auch in ihrer Billigung der Attacke. In Jerusalem und Washington wurde jede amerikanische Hilfestellung bestrit-

Die sowietische Nachrichtenagentur Tass sprach von einem "barbarischen Angriff", mit dem die israelische Regierung die internationale Gemeinschaft "schamlos herausgefordert" habe. Der jüdische Staat habe ein "schauerliches Verbrechen" begangen. Die große Entfernung zwischen Israels Küsten und Tunis setze "Komplizen" voraus, "Vielleicht haben diese Lufträuber Hilfe von dem Flugzeugträger eines anderen Staats erhalten", kommentierte das Sprachrohr des Kremi

Als "eindeutig völkerrechtswidrig" hat der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann, gestern den israelischen Angriff auf das Hauptquartier der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Tunis bezeichnet. Möllemann sagte in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Einsatz der israelischen Luftwaffe am Vortag hafen. Die Außenminister der EG hatten von einer neuen Eskalation der Gewalt gesprochen. Sie luden gleichzeitig Vertreter der PLO als Teil einer jordanisch-palästinensischen Delega-tion zu Gesprächen mit der Gemeinschaft ein.

Nach Einschätzung von Diploma-ten könnte PLO-Chef Arafat der Hauptleidtragende des Angriffs sein. Arafat hatte sich im Februar mit König Hussein auf eine gemeinsame Friedensinitiative verständigt, die als Endziel Verhandlungen der gemischten Delegation mit israelischen Vertretern auf einer Friedenskonferenz unter dem Dach der Vereinten Nationen anstrebt.

"Es wird außergewöhnlich schwer für Arafat werden, in der nahen Zukunft den Friedensprozeß vorankommen zu lassen. Aber ihm sind die Hände gebunden. Schlägt die Friedensinitiative fehl, wird es zu einer radikaleren Konfrontation kommen. die er vermeiden möchte", sagte ein Diplomat. Davon würden die militanten, von Syrien unterstützten Palästinenser-Gruppen profitieren, die seine Führungsrolle in Frage stellen."

lich von Kreta und zwischen Sizilien

und Malta hindurchführt. Generalma-

jor Ivry sagte auch, die Flugzeuge

mußten in der Luft aufgetankt wer-

solche Möglichkeiten. Es ist aller-

dings nicht klar, wie oft aufgetankt

wurde, vermutlich jedoch minde-

Der Ablauf mag daher so ausgese-

stens viermal.

einem Attentat zu beteiligen. "Mein SPIEGEL-Bücher: Präzise Informationen zu Themen der Zeit.



第科特特特与特别的第三流型

Sohn ist unschuldig," sagte the true monotoner Stimme, ohne sichtbare Erregung.

Bojan Trajkow, Generaldirektor, der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA und einer der mächtigen Manner im bulgarischen Parter und Staatsapparat, ging zum Gegenan-griff über: es handle sich bei dem Prozeß gegen Antonow um eine "typische faschistische ideologische Diversion", um eine grobe anti-bulgarische Propagandaaktion. Nie hätten "bulgarische Organe und bulgarische Staatsbürger...die Aufgabe gehabt, an einem Anschlag auf den Papst teilzunehmen". Die politische Strategie des bulgarischen Staates schließe Terrorismus als Mittel zur Regelung innerer und internationaler Angele-

genheiten aus. Die nach Wien entsandten bulgarischen Funktionäre wiesen jede Möglichkeit einer Schuld Antonows kategorisch zurück. Der BTA-Chef sprach statt dessen von einer anti-bulgarischen Verschwörung türkischer Faschisten, deren Spuren zum italienischen und zu anderen NATO-Geheimdiensten führten, von einem Attentat auf den ehrlichen Namen des bulgarischen Volkes". Mit drohendem Unterton warnte der bulgarische Gastgeber: "Ich warne jene. die nach wie vor in gewissen Zentren und Institutionen Schmutz zusammentragen...Den von Euch geschaffenen Augiasstall werdet Ihr selbst ausräumen müssen." Doch trotz martialischer Worte bei internationaler Pressekonferenz: Die Stimmung der Veranstalter schien eher bedrückt.

### 5 000 Kilometer durch feindlichen Luftraum

E. LAHAV, Jerusalem

Der Beschluß, das PLO-Hauptquartier in Chamam-Esch-Schat, an der Mittelmeerküste, etwa 19 km südlich von Tunis zu bombardieren, fiel am Mittwoch abend voriger Woche. Zwölf Stunden vorher hatten PLO-Männer der Elite-Einheit Truppe 17 drei israelische Zivilisten ermordet. Das innere Kabinett faßte den Beschliß zur Vergeltung nach Beratung mit den Generalstabschefs.

Die Wahl des Zieles erfolgte aus zwei Überlegungen: militärisch, weil es eine wichtige PLO-Basis war, wo sich Arafats persönlicher Stab sowie das Büro des Leiters der PLO-Operationsahteilung und der Truppe 17 befanden. Politisch, weil Tunesien in dieser Hinsicht weniger problematisch als andere arabische Staaten war. Die politischen Auswirkungen -Entrüstung in Europa und Sondersitzung des Weltsicherheitsrats - wur-

den in Kauf genommen. Über die Durchführung sind die Kenntnisse gering. Ein israelischer Offizier sagte dem SAD: "Wie wir nach Tunesien geflogen sind, mit welchen und wie vielen Flugzeugen und auf welcher Route - das ist streng geheim. Vielleicht müssen wir in der

Zeit bringt Geld – rund um die Uhr:

Zukunft noch einmal so ein Unternehmen ausführen."

Die kürzeste Entfernung zwischen Tunis und der israelischen Küste mißt 2450 km, das heißt, die Flugzeunung von 5000 Kilometern zurücklegen, da eine Zwischenlandung für ein militärisches Flugzeug auf Feindflug unmöglich ist. Der ehemalige Oberbefehlshaber der israelischen Luftwaffe, Generalmajor David Ivry, der den Angriff auf den irakischen Atomreaktor im Jahre 1981 leitete, sagte, für diese Entfernung hätten die israelischen Flugzeuge vermutlich fünf- Punkt an der israelischen Küste südeinhalb Stunden gebraucht. Es sei jedoch kein gewöhnliches Fliegen gewesen, denn nach den ersten zweieinhalb Stunden hätten die Piloten einen sehr schwierigen Luftangriff den Die israelische Luftwaffe besitzt durchführen müssen. Damit seien die Piloten an die Grenze ihrer körperli-

chen Leistungsfähigkeit gelangt. Wenn dem so ist, so ist zu vermuten, daß die israelischen Flugzeuge tatsächlich die kürzeste Route eingeschlagen haben. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß jede gerade Linie von Tunis bis zu irgendeinem



hen haben: 5.30 Uhr: Abflug der Tan-kerflugzeuge, 8.45 Uhr: Abflug der Angriffsflugzeuge, 9.45 Uhr: erstes Auftanken in der Luft, 10.45 Uhr: zweites Auftanken, 11.15 Uhr: Bombardierung der Ziele und sofortiger Beginn des Rückflugs, 12.45 Uhr: drittes Auftanken in der Luft, 13.15

Uhr: Landung auf einem Luftstützpunkt in Israel. Der erfolgreiche Luftangriff auf ein so weit entferntes Ziel gilt als militarische Glanzleistung, vor allem weil das östliche Mittelmeer für die Israelis einen unfreundlichen Luftraum

Nicht verständlich ist, wieso die israelischen Flugzeuge nicht ent-deckt wurden, obwohl Libyen wie auch Ägypten Radaranlagen mit sehr großer Reichweite besitzen. (SAD)

lm se D€ WE

**AEG** 

Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein Wertpapier mit festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer überschaubaren Laufzeit von 5 Jahren. Eine ertragreiche und vorteilhafte Geldanlage. Der Verkauf zum Börsenkurs ist jederzeit möglich. Neu ausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,- DM bei

Nominalzins 6,25% Ausgabekurs 100,80% **Rendite 6.06%** Laufzeit 5 Jahre heutiger Stand

allen Banken, Sparkassen und Landeszentral-

Vom Informationsdienst für Bundeswertpapiere erhalten Sie ausführliche Informationen. Schreiben Sie oder rufen Sie an: Telefon (069) 550707. Die aktuellen Konditionen aller Bundeswertpapiere werden "rund um die Uhr" unter Telefon (069) 597 0141 angesagt.

Bitte einsenden an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1. Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial.

Name

Straße PLZ/Ort





### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

alsche Therapie

Sberholt"; WELL vom 26. September

Biedenkopf hat richtig erkannt, daß die Rentenversicherung in den nächsten Jahrzehnten vor großen Schwierigkeiten steht, die dazu führen, daß sie eine ausreichende Alterssicherung nicht mehr gewährleisten kann und ihre Leistungen durch private Vorsorgemaßnahmen ergänzt werden müssen.

Während derzeit 100 Beitragszahler
56 Renten finanzieren müssen, sind
es im Jahre 1995 bereits 65, im Jahre
2015 etwa 88, um dann sprunghaft bis
zum Jahre 2030 auf 120 zu steigen.
Eine wahrhaft dramatische Entwickhmg. Biedenkopfs Diagnose ist also
völlig richtig. Sein Therapievorschlag
ist hingegen falsch.
Eine völlige Umgestaltung unseres

en Pro-

rsitzen-

onalko-

Onows"

les An-

Iwanka

hn, laut i Draht-

-guten

ichtbare

direktor 4

agentur

en Män-

ei- und

egenan-

logische

i-bulga-

: hatten

garische

gehabt.

iost tell-

trategie

chließe

egelung:

Angele-

bulgarı-

- Mog-

· kate-

sprach

oulgari-

ner Fa-

talieni-

TO-Ge-

einem

Namer

lit dro-

onjās-

e jene.

Suffer.

zusam-

h geei Ihr

Doch

Alterssicherungssystems – weg von der beitragsfinanzierten, einkommenbezogenen Rente hin zur einheitlichen steuerfinanzierten Staatsbürgerrente – wäre vor dreißig Jahren möglich gewesen, als das Rentensystem neu konzipiert worden ist. Aber nicht jetzt, wo bereits erworbene Ansprüche in Höhe von Hunderten von Milliarden Mark zu befriedigen sind und wir in den nächsten Jahrzehnten wegen der demographischen Veränderungen vor ungeheuren Finanzie-

rungsschwierigkeiten in der Rentenversicherung stehen

Grundlage des Reutensystems muß die beitragsbezogene Rente bleiben. Allerdings - und dies müssen wir in aller Ehrlichkeit den Bürgern sagen - ist auf längere Frist das derzeitige Rentenniveau nicht aufrechtzuerhalten. Daß die arbeitende Bevölkerung weder in der Lage noch bereit ist, einen doppelt so hohen Beitragssatz für die Rentenversicherung wie jetzt aufzubringen, dürfte jedem Einsichtigen klar sein. Die Konsequenz: Der einzelne ist in höherem Maße als bisher auf eigene Vorsorgemaßnahmen angewiesen, wenn er sich im Alter einen ausreichenden Lebensstandard erhalten will. Der Staat muß hierfür Hilfestellung geben: durch steuerliche Maßnahmen und durch eine Wirtschafts-, Sozial- und Währungspolitik, die privates Vorsorgen insbesondere in Form von Lebensversicherungsverträgen fördert und nicht beeinträchtigt.

Wir können aber dennoch auf den verhängnisvollen Weg einer einheitlichen Staatsbürgerrente gebracht werden, und zwar am wirksamsten dann, wenn die Bürger durch laufende undurchdachte Pläne und kurzatmige gesetzliche Änderungen völlig verunsichert werden.

Falls die Politiker in der Rentenversicherung nicht zu einer langfristigen, dem Bürger Vertrauen erwekkenden Strategie fähig sind, steht uns
folgende verhängnisvolle Entwicklung bevor: Durch verunsichernde
Reformpläne, ständige Eingriffe in
die Leistungsstruktur der Renten,
verbunden mit laufenden Beitragserhöhungen, merkt der Bürger bald,
daß sich das Beitrags-Leistungs-Verhältnis laufend verschlechtert und er

die Leistungsstruktur der Kenten, verbunden mit laufenden Beitragserhöhungen, merkt der Bürger bald, daß sich das Beitrags-Leistungs-Verhältnis laufend verschlechtert und er zudem vor gravierenden strukturellen Eingriffen oder gar grundsätzlichen Systembrüchen nie sicher ist (Wegfall ganzer Leistungsbereiche, wie der Invaliditätsschutz bei freiwillig Versicherten, oder Anrechnungsmodelle, die im Einzelfall einen bisherigen Rentenanspruch völlig zum Erlöschen bringen können, wie bei den Hinterbliebenenrenten).

Die Folge wird sein, daß Rentenversicherungsbeiträge dann wie Abgaben ohne Gegenleistung angesehen, also den Steuern gleichgesetzt werden. Die Schattenwirtschaft würde weiter zunehmen, jeder würde ver-

### Wort des Tages

99 Humor ist eines der besten Kleidungsstükke, die man in Gesellschaft tragen kann. 99 William Thackeray, englischer Schriftsteller (1811–1883) suchen, möglichst Einkommen zu erzielen, das nicht mit einer Beitragspflicht verbunden ist. Die finanziellen Schwierigkeiten nähmen weiter zu. Es käme zu einem Circulus vitiosus. Das System der Renten und ihre Finanzierung müßten auf ganz neue Grundlagen gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Adolf Bauer,
Diplom-Volkswirt,
Mitglied des Bundeshauptausschusses und des Bundesfachaus
schusses für Sozialpolitik
der F. D. P., München

### Verständigung?

"Peinlich"; WELT vom 28. September

Sehr geehrte Damen und Herren,

Verständigung ist heute eines der Generalthemen, zumal der deutschen Politik. Von Verständigung reden ebenso die Diktatoren. Verständi-

gung worüber? Daß man ihnen schulterklopfend die Nichtbeachtung internationalen Rechts zubilligt, dem sie ausweichen müssen. Denn nichts haben sie mehr zu fürchten, als die freie Selbstbestimmung ihrer Völker und die Durchsetzung der Menschenrechte, die dem Wertmaßstab des Sittengesetzes entsprechen, wie es in der abendländischen Kultur seit Jahrtausenden vorgezeichnet ist. Diktatoren zimmern sich im Unterschied dazu Menschenrechte nach ihrer eigenen Willkür. Sie sind nichts als Pervertierung echten Rechts und dessen genauer Gegenpol. Wie könnte ein Deutscher, der Hitler erlebt hat, das

Wenn Herr Genscher sich neuerlich händeschüttelnd mit dem Militärdiktator Jaruzelski in New York "verständigt", während andere sich betont distanzieren, wenn er offenbar die Peinlichkeit dieses Vorgehens nicht bemerkt oder, was ebenso schlimm wäre, aus opportunistischen Gründen in Kauf nimmt, dann muß man sich fragen, ob eine solche Politik den Interessen eines freiheitlichen Staates dient. Recht und Verständigung sind zwei aufeinander bezogene Größen. Sie lassen sich nicht ohne

Herm Carl Gustaf Ströhm ist zu danken, daß er in seinem Kommentar den Finger auf eine Wunde in unserer Politik gelegt hat.

weiteres auseinanderdividieren.

Mit freundlichen Grüßen Siegfried Haubold, Bielefeld 1

Sehr geehrte Damen und Herren, was geht eigentlich in unserem Auenminister Genscher vor? Anschei-

Benminister Genscher vor? Anscheinend ist bei ihm noch sehr viel aus der Zeit der SPD/FDP-Koalition hängen geblieben?

In Südafrika ist er gegen die Ansichten der jetzigen Regierung und unterstützt dabei die Gegenseite, sprich Moskau nebst Anhang. Bel der UNO in New York trifft er sich bewußt mit dem polnischen Regierungschef Jaruzelski, während alle anderen Vertreter der westlichen Welt den Polen meiden.

Mit freundlichen Grüßen Hanns-Ritter Klippert, Neubulach 3

### Mexiko

"Verschlossene Türen"; WELT vom September

Sehr geehrte Damen und Herren, als Vater eines Mährigen Sohnes, der mit seinem Freund zur Zeit Mexiko bereist und der bis heute noch nicht sicher sein kann, daß die beiden nicht zu den Verunglückten zählen, kann ich nur feststellen: Weder die Medien noch der auswärtige Dienst sind ihrer Informationspflicht so nachgekommen, wie man das erwarten darf.

Was nutzt es, wenn im Fernsehen und in den Zeitungen die Erdbebenkatastrophe und das menschliche Leid breit dargestellt werden und auf die ebenso nabeliegende wie entscheidende Frage, ob unter den Toten und Verletzten auch Deutsche sind, tagelang niemand eingeht und schließlich nur einmal in den Nachrichten knapp und vage darauf Bezug genommen wird?

Das Auswärtige Amt in Bonn klang in den zahlreichen Ferngesprächen, die ich führte, recht bemüht, aber man konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß sich die deutsche Botschaft in Mexico City, auf die sich das Auswärtige Amt stützen mußte, mehr um die eigenen Leute, die deutsche Kolonie, die organisierten Touristen usw. kümmerte. Ich habe starke Zweifel, daß die mexikanischen Listen auf deutsche Staatsbürger hin überprüft wurden.

Weitere Fragen drängen sich auf: Wie ist es eigentlich möglich, daß die Botschaft eines der leistungsfähigsten Industriestaaten tagelang wegen gekappter Telefonleitungen von der

"Mutter", dem Auswärtigen Amt in Bonn, abgeschnitten war? Haben die technisch sonst nichts zu bieten?

Hat das Auswärtige Amt die deutsche Botschaft in Mexico City eigentlich inzwischen personell so verstärkt, daß diese ihren Aufgaben gerecht werden kann?

Mit freundlichen Grüßen Josef Herschel,

### Irrtum

"Leserbrief: Groß-Hessen"; WELT vom 27. September

Herr Erich Grim irrt, wenn er schreibt, "daß es bis 1945 keine expreußischen Provinzen Kurhessen und Hessen-Nassau, sondern nur eine Provinz Hessen-Nassau gab". Am 1. April 1944 wurde diese Provinz aufgelöst in die beiden Provinzen Kurhessen und Nassau. Die Provinz Kurhessen erhielt den Regierungsbezirk Kassel, jedoch ohne den Kreis Schmalkalden und ohne die Kreise Hanau, Schlüchtern und Gelnhausen. Aus dem vergrößerten Regierungsbezirk Wiesbaden entstand die neue Provinz Nassau.

Damit vollzogen die Nazis auf staatsrechtlichem Gebiet die Analogie zu ihrer schon in den dreißiger Jahren durchgeführten parteiinternen Teilung Hessen in zwei "Gaue", den Gau Kurhessen mit dem Sitz in Kassel und dem Gau Hessen-Nassau (einschließlich Hessen-Darmstadt) mit dem Sitz in Frankfurt am Main.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Günter Milich, Kronberg 3

### Personalien

### **GEBURTSTAG**

Der Arztliche Direktor der Uro-

logischen Abteilung des Chirurgi-

schen Zentrums der Ruprechts-

Karls-Universität Heidelberg, Pro-

fessor Dr. Lars Röhl, feiert am

Freitag seinen 65. Geburtstag. Als erster Lehrstuhlinhaber für Urologie in Heidelberg hat Röhl während seiner mehr als 20jährigen Tätigkeit die Urologie durch Weiterentwicklungen und international anerkannte Pionierleistungen in außerordentlichem Maße geprägt und damit die traditionsreiche Entwicklung der Heidelberger Urologie fortgeführt, die eng mit der Geschichte der Chirurgie verknüpft. ist. Lars Röhl, in Schweden geboren, studierte Medizin in Stockholm. 1954 erhielt er die Facharzianerkennung für Chirurgie. Nach einer weiteren urologischen Ausbildung wurde er 1960 zum Oberarzt der Urologischen Abteilung in Lund ernamt. Bereits 1959 hatte er mit einer international anerkannten Arbeit über die Gewebekultur-Technik beim Adenom und Karzinom der Prostata habilitiert. Im Marz 1963 wurde Professor Röhl als Oberarzt und Leiter der neueingerichteten Urologischen Abteihing nach Heidelberg berufen und im Dezember wurde ihm der Lehrstuhl für Urologie, der dritte in der Bundesrepublik Deutschland, übertragen. Die große Bedeutung der Nierentransplantation bei der Behandlung der terminalen Nierenmsuffizienz wurde von Professor Röhl schon frühzeitig erkannt, so daß er bereits am 16. Februar 1967 die erste erfolgreiche klinische Nierentransplantation durchführen konnte. Bis heute gehört die Heidelberger Urologie mit nahezu 700 Transplantationen zu den führenden Urologischen Kliniken auf diesem Gebiet. Eine weitere Pionierleistung von Röhl stellt die 1974 erstmals auf dem europäischen Kontinent durchgeführte extrakorporale organerhaltende Exstirpation eines Nierentumors in

### VERANSTALTUNG

einer Solitärniere dar.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker war prominentester Gast beim St.-Michael-Jahresempfang, zu dem das Kommissariat der deutschen Bischöfe in Bonn in seinen Dienstsitz eingeladen hatte. Gastgeber war Joseph Kardinal Höffner, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Er konnte eine Vielzahl von Gästen aus Kirche, Politik und aus dem Bonner Diplomatischen Korps begrüßen. Drei Bonner Minister, Norbert Blüm, Heinrich Windelen, Oscar Schneider, kamen sowie Bundestagspräsident Philipp Jenninger, Der Hausherr, Prälat Paul Bocklet. Leiter des Bonner Büros, hieß den Präses der Synode der EKD in Deutschland, Jürgen Schmude, willkommen. Unter den vielen persönlichen Gästen, die dem Büro der Bischöfe über Jahrzehnte die Treue hielten, war auch der ehemalige Intimus des früheren Bundeskanziers Ludwig Erhard, Bundesminister a.D. Dr. Ludger Westrick. Der Erzbischof von Mechelen-Brüssel, Godfried Kardinal Danneels, charakterisierte in seiner Ansprache zur "Evangelisierung in Europa" heute den Atheismus und Agnostizismus", der sich vom Atlantik bis zum Ural erstreckt.

Auf Deutsch, in Englisch und Französisch, also ausgesprochen vielsprachig und natürlich auf Chinesisch begrüßte Professor Guo Fengmin an die tausend Gäste. Chinas Botschafter hatte in Bad Godesberg zum Nationalfeiertag eingeladen. Die Gastfreundschaft des Riesenreiches genossen auch Entwicklungshilfeminister Jürgen Warnke, der Protokollchef der Bundesregierung Werner Graf von der Schulenburg und eine Vielzahl von Botschaftern und ehemaligen Botschaftern, so Brwin Wiekert und Rolf Pauls, die Bonn in Peking vertreten haben.

### AUSZEICHNUNG

Der mit 7000 Mark dotierte Theodor-Brinkmann-Preis für 1985 geht an Professor Dr. Ernst Berg von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und an Professor Dr. Glenn Johnson von der Michigan State Universität. USA. Professor Johnson wird für seine grundlegenden Beiträge zur rneone der d tionsfaktoren und zur verhaltenstheoretischen Basierung quantitativer Systemanalysen ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises an Professor Berg erfolgt in Wurdigung seiner Arbeiten auf dem Gebiet der realitätsnahen Nachbildung von dynamischen Prozessen im landwirtschaftlichen Unternehmen durch Systemmodelle, seiner Beiträge zur Regehing und Steuerung landwirtschaftlicher Produktionsprozesse und seiner erfolgreichen Bemühungen, entwickelte Computer-Modelle an die praktische Landwirtschaft weiterzugeben. Der Preis ist nach dem Agrarwissenschaftler Theodor Brinkmann benannt, der von 1919 bis 1948 an der landwirtschaftlichen Fakultät der Bonner Universität tätig war. Die Preisverleihung findet am 9. Oktober in Bonn statt.

### **EHRUNG**

Professor Wu Zaide, der Rektor der Tongji Medizinischen Universität Wuhan, verlieh Dr. Heinz Götze vom Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York/Tokio, die Würde eines Ehrendoktors der Medizin. Mit Dr. Götze, dem Mitinhaber des bekannten Wissenschaftsverlags, erhielt zum ersten Mal ein Deutscher diesen Ehrentitel einer Universität der Volksrepublik China.

### VERÄNDERUNGEN

Der 48jährige Ministerialrat Heinrich Bönninghaus aus dem Düsseldorfer Innenministerium soll neuer Polizeipräsident in Aachen werden. Dies hat der nordrhein-westfälische Innenminister Dr. Herbert Schnorr (SPD) in Düsseldorf angekündigt. Der Jurist Bönninghaus, der seit fünf Jahren im Ministerium als Personalreferent der Polizeiabteilung arbeitet, löst Friedrich Fehrmann ab, der Ende November in den Ruhestand

Neuer Präsident des Bundesrechnungshofes soll der 57jährige
Günter Zavelberg (CSU) werden.
Das Amt des Vizepräsidenten soll
der 52jährige Ernst Heuer (SPD)
übernehmen, der bisher die Abteilung für Grundsatzfragen im Haushaltsrecht leitete. Beide müssen
noch von Bundestag und Bundesrat bestätigt werden. Der bisherige
Präsident des Bundesrechnungshofes Karl Wittrock war nach
achtjähriger Amtszeit in den Ruhe-

# Die Chemie braucht Wasser für die Produktion.

### Produziert sie damit gefährliche Abwässer?



Die chemische Industrie braucht viel Wasser. Den Löwenanteil, nämlich 85%, verwendet sie freilich nur als Kühlwasser, das nahezu unbelastet in die Gewässer zurückfließt. Aber sie nutzt das Wasser auch als Rohstoff und Hilfsmittel für die Produktion. Und wo Wasser gebraucht wird, entsteht Abwasser. Gefährdet das Abwasser unsere Flüsse?

### Biologische Klärung läßt die Fische wieder atmen.

Noch vor wenigen Jahren drohten viele Flüsse "umzukippen" – Sauerstoffmangel machte den Fischen das Leben schwer; denn ein Heer von Bakterien verbrauchte den Sauerstoff. Die Bakterien vermehrten sich so stark, weil sie so viel zu fressen bekamen: die organischen Stoffe der Abwässer.

Heute sind Bakterien-Heere in den biologischen Kläranlagen der Industrie und der Kommunen tätig. Hier holen die Bakterien die organischen Stoffe aus dem Abwasser – also bevor es in die Gewässer gelangt. (Damit die Bakterien viel organischen Schmutz herausholen, wird den biologischen Kläranlagen ständig Sauerstoff zugeführt.)

So sind die Abwässer heute zu über 90% von organischen Stoffen befreit. Die Fische in den Flüssen bekommen wieder genügend Sauerstoff.

### Chemieabwässer sind für Bakterien oft schwer verdaulich.

Um aber Chemicabwässer für Bakterien verdaulich zu machen, müssen vielfach einzelne Abwasserteilströme mit besonderen Verfahren behandelt werden. So zum Beispiel mit der Abwasser-"Verbrennung". Dabei wird das Abwasser in eine Flamme eingesprüht. Es verdampft, und die organischen Abwasserinhaltsstoffe werden bei Temperaturen bis zu 1200 Grad Celsius vollständig vernichtet.

Bei anorganischen Belastungen, zum Beispiel durch Schwermeralle, wendet man physikalisch-chemische Verfahren an: Ionenaustausch, Flockung und Fällung sind hier gängige Methoden.

### Die deutschen Flüsse sind besser als ihr Ruf.

Kaum ein Industriezweig gibt so viel Geld für den Gewässerschutz aus wie die chemische Industrie. Für Abwassersorschung, Entwicklung neuer Reinigungsverfahren und Anlagenbau hat die chemische Industrie in den letzten zehn Jahren etwa 3,5 Milliarden DM ausgegeben. Für den laufenden Betrieb und die Erhaltung der Anlagen kommen pro Jahr zusätzlich über 1,5 Milliarden DM hinzu.

Ein Vergleich der Gewässergüte-Karten zeigt den Erfolg. Die Belastungen der deutschen Gewässer ist in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. Bestes Beispiel ist der Rhein, in dessen Einzugsgebiet 60 Prozent der Bundesbürger leben und der das Schwergewicht der chemischen Produktion erfaßt: Bis auf zwei kleine Teilstrecken wird der Rhein heute bereits in die Güteklasse II (das erstrebte Güteziel) oder II-III (Güteziel in greifbarer Nähe) eingestuft. Für einen intensiv genutzten Fluß wie den Rhein ist dies nahezu optimal. Unsere Flüsse sind sauberer geworden, weil unsere Abwässer sauberer geworden sind.

### DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

Wenn Sie gern mehr zum Thema Abwässer wissen möchten, schreiben Sie uns. Wir halten kostenloses Informationsmaterial für Sie bereit. Initiative "Geschützter leben", Karlstraße 21, 6000 Frankfurt/Main. Wenn Naturgewalten die Erde aufreißen

mmer wenn auf spektakuläre I Weise die Erde aufreißt und Schlacken, Gase oder Magma aus dem Erdmantel heraufbefördert, wird wieder deutlich, wie unruhig unser Planet und wie dünn seine äußere Schale ist. Zeugen der verheerenden Ausbrüche sind die Kalderen, Einbruchskessel mit vielen Kilometer Durchmesser, wie zum Beispiel der Yellowstone Nationalpark, der heute eine touristische Attraktion ersten Ranges ist. Viele tausend Menschen haben durch solche Naturkatastrophen ihr Leben verloren oder sind durch deren klimatische Auswirkungen ihrer landwirtschaftlichen Grundlage beraubt wurden. Andererseits entstehen durch Vulkanismus wertvolle Mineral-Lagerstätten wie die Silberminen Spaniens oder potentielle Energieressourcen in Geysiren und heißen Quellen. Der größte Teil der vulkanischen Tätigkeit findet ohnehin für den Menschen ungefährlich auf dem Meeresboden statt. Seit gut einhundert Jahren weiß man durch die Analyse von Meteoriten, daß es auch auf anderen Planeten unseres Sonnensystems Vulkanismus gibt. Die Bilder, die uns von den Raumsonden übermittelt werden, zeigen, daß der Vulkanismus bei der Entstehung der meisten Himmelskörper eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das Phänomen des Vulkanismus ist Thema dieses Sammelbandes aus der Reihe "Verständliche Forschung", in der 15 Artikel des Magazins "Spektrum der Wissenschaft" aus den Jahren 1976 bis 1985 zusammengefaßt sind. Sie befassen sich ebenso mit dem verheerenden Ausbruch des Krakatau im Jahr 1883 wie mit dem Vulkanismus auf der Venus oder mit der Entstehung der Eifel-Maare. Ein Index am Schluß des Bandes erleichtert die gezielte Suche

"Vulkanismus - Naturgewalt, Klimafaktor und kosmische Form-kraft", mit einer Einführung von Hans Pichler, hrsg. von Spektrum der Wissenschaft, 207 S., broschiert, 39,- DM, ISBN 3-922508-32-4.

7

lm

se

Dε

WE

AEG

LUDWIG KÜRTEN

nach bestimmten Stichworten.

Risikofaktoren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Weniger be-kannt ist die starke genetische Kompo-rose-Seminar in Münster deutlich.

Viele Raucher bekommen einen Herzin- nente bei der Entwicklung eines Herzinfarkt, aber nicht jeder Herzinfarktpatient farktes, der mit 80 000 Patienten pro Jahr ist ein Raucher. Ähnliches gilt für andere für mehr als die Hälfte aller Todesfälle in der Bundesrepublik verantwortlich ist.

### iagnose mit dem Taschenrechner

Von INGRID ZAHN

edermann kennt die Risikofaktoren, aber nicht jeder versucht sie zu vermeiden: Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Angina pectoris, Bewegungsmangel. Dem fortschreitenden Lebensalter mit seinen Abbauprozessen auch an den Gefäßwänden kann niemand entrinnen. Dies stellt einen natürlichen

Die Befragung von Infarktpatienten ergibt ein auffallend häufiges Zusammentreffen von ähnlichen Er-krankungen in der Familie. Das fanden die Wissenschaftler am Institut für Arteriosklerose-Forschung an der Universität Münster heraus, die sich unter anderem bemühen - auch im Zusammenwirken mit einem amerikanischen Forscherteam -, die gene-tische Komponente der Herzinfarkt-Gefährdung zu objektivieren und sie in eine Studie zur Voraussage und Früherkennung von Risikopatienten einzubringen. Sie wird als sogenannte Procam-Studie (Prospektive Cardiovaskuläre Münsterstudie) am kommenden Montag in Melbourne (Australien) den Teilnehmern am dortigen Weltkongreß für Arteriosklerose demonstriert. Das Team um den Münsteraner Fettstoffwechselforscher und Institutsdirektor Prof. Gerd Assmann erwartet unter anderem Aussagen darüber, in welchem Maße sich praktische Ärzte bereit finden werden, diese Art von Vorsorge an ihre Patienten weiterzugeben.

Eine neue Untersuchung erleichtert die Vorsorge

Prof. Assmann erläuterte das Verfahren, an dem in Münster seit 1979 interdisziplinär gearbeitetet wird, vor 300 Gästen aus 20 Ländern, die an den letzten drei Tagen in Münster am 4. Arteriosklerose-Symposium teil-

Die Untersuchung gestaltet sich für den Patienten zeitlich und finanziell unaufwendig. Sie schließt das Messen des Blutdrucks, die differenzierte Bewertung des Cholesteringehaltes im Blut sowie die standardi-

sierte Befragung nach Risikofaktoren ein und gibt dem Probanden die Möglichkeit, mit Hilfe eines einfachen Taschenrechners seinen Risikokoeffizienten nach dem Procam-Schlüssel, der die einzelnen Gefährdungsfaktoren gegeneinander aufwiegt, selbst zu

Im Anschluß an den Probevorlauf in Australien soll die Art und Weise der möglichen Übertragung in die Praxis auch bundesdeutscher Arzte erwogen werden. Das Untersuchungsverfahren nimmt insgesamt circa 20 Minuten in Anspruch. Es hat unter anderem den Zweck. Panikmache unter "allen Rauchern, allen Dikken, allen körperlich Trägen und an Bluthochdruck Leidenden" zu vermeiden. Statt dessen gelte es, "gezielt und möglichst vorbeugend dort einzugreifen, wo sich eine erhöhte Risikogefahr u. a. mit modernen, labortechnischen Mitteln nachweisen

"Immerhin zeigt sich", so Prof. Werner Heinrich Hauss, Nestor der Arteriosklerose-Forschung in Münster und Ehrenvorsitzender des von ihm vor 15 Jahren gegründeten Insti-tuts, "daß ein Drittel aller Herzinfarktpatienten an keinem der klassischen Risikofaktoren leidet."

Die Procam-Studie greift auf Erfahrungswerte aus über fünf Jahren mit Daten von annähernd 20 000 Personen zurück. Sie sind berufstätig. zwischen 17 und 65 Jahre alt und zu zwei Drittel Männer. Frauen vor der Menopause zählen nur in seltenen Fällen zu den Herzinfarktpatienten. Die Auswertung der Procam-Ergebnisse konzentrierte sich auf die hauptsächlich gefährdete Gruppe der Männer über 40 Jahre. Von den 1674 Probanden, die vor der Erstuntersuchung noch keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten hatten, sind inzwischen 50 an einem Herzinfarkt erkrankt, davon 14 mit tödlichem Aus-

"Früher war die epidemiologische Forschung eine ermüdende und für Arzte auch zeitlich sehr belastende Angelegenheit", sagt Prof. Hauss. Erst die mathematischen Diskriminations- und Klassifikationsverfahren, wie sie heute mit Hilfe der EDV angewandt werden können, machen es möglich, Studien wie diese anzufertigen. Sie grenzt das Risiko aller Personen in der Bevölkerung auf eine Gruppe von 20 Prozent ein in der tatsächlich drei Viertel aller Herzinfarkte vorkommen. Das Risiko dieses eingeschränkten Kollektivs hat sich als nahezu zwölffach erhöht erwiesen.

Der Cholesterin-Spiegel dient als Alarmzeichen

Dabei hat sich als wichtigstes Erkennungsmerkmal für die Gefährdung eine Unterfraktion des Gesamtcholesterins im Blu:, das sogenannte HOL-Cholesterin (High Density Lipo-protein), erwiesen. Wenn es in zu geringen Mengen vorbanden ist, erhöht sich das Infarktrisiko beträchtlich. Diese Erkenntnis ist auch als Ansatzpunkt für die Behandlung in der Praxis bedeutsam, weil es durchaus Möglichkeiten gibt, das HDL-Cholesterin zu erhöhen.

Körperliche Aktivität ist zum Beispiel eine höchst wirksame, wenn auch nicht in der Bevölkerung durchgehend beliehte Maßnahme hierzu. Auch die Raucher unter den Risikopatienten haben gezeigt, daß starke Konsumenten von Tabakwaren nicht selten ein zu niedriges HDL-Cholesterin aufweisen. Dagegen ist beileibe nicht jeder stark Übergewichtige auch als ein potentieller Herzinfarkt-Kandidat anzusehen.

Von den amerikanischen For-

schern - so aus Durham/North Carolina - wird über den drastischen Rückgang von Herzinfarktpatienten berichtet. Dort gehen die Arzte mit großen Kampagnen verstärkt an die Öffentlichkeit. Sie fordern mehr Bewegung, weniger Fettpolster, den Verzicht auf die beliebte Zigarette. Ihr Wunschziel: Daß die Intensivstationen der Herz/Kreislauf-Kranken so leer werden mögen wie die Schweizer Tb-Zentren. Das gesundheitliche Wohlverhalten" nicht nur in Westeuropa läßt allerdings nicht befürchten, daß den Arzten jemals soviel Altruismus abverlangt wird.



Junge Kohlköpfe vom Fließband

Von HEINZ HILDEBRANDT

er Selbstversorgungsgrad bei Gemüse ist in der Bundesrepublik seit 1950 von damals 81 Prozent auf heute nur noch 35 Prozent zurückgegangen. Bei Feingemü-se beträgt der Anteil nur noch 25 Prozent, die deutsche Produktion wurde bei Tomaten, Gurken, Rosenkohl und frühen Möhren sogar weitgehend vom Markt verdrängt, nicht zuletzt eine Folge der offenen Grenzen und der über sie hereindrängenden ausländischen Produkte. Lediglich bei Grobgemüse, zu dem alle Kohlsorten gehören, ist der deutsche Anteil mit 93 Prozent noch relativ hoch. Dieser Anbaubereich ist auch nicht an der sonst in der EG üblichen Überproduktion beteiligt. Trotzdem sehen sich die Produktionsbetriebe auch hier mit wachsenden, vor allem arbeitswirtschaftlichen Problemen konfrontiert, denn die Personalkosten liegen in diesem Sektor zwischen 35 und 60 Prozent. Auch die Umweltdiskussion bleibt im Zusammenhang mit Düngung und Pflanzenschutzmitteln nicht ohne Folgen,

Ein neues System zur Jungpflanzenerzeugung, das sogenannte "Cultoplant-System", verspricht hier eine Lösung. Es handelt sich dabei um ein Hochleistungsverfahren zum Herstellen und Abpacken von umhüllten Substrattöpfen für Jungpflanzenzucht und deren automatische Auspflanzung. Entwickelt wurde dies in Zusammenarbeit zwischen der Hamburger Maschinenfabrik Hauni-Werke und dem Gemüseanbaubetrieb F. W. Klingelhöfer in Bielefeld-Schröttinghausen. Hauni konstruierte eine Strangmaschine, die Torfhülsen mit 30 mm Durchmesser im Endlosverfahren herstellt, diese auf die gewünschte Länge zwischen 30 und 130 mm abschneidet, automatisch in Kunststoffträgerplatten ablegt und anschließend die Pflanzenhülsen mit Samen belegt. Die jungen Pflanzen wachsen dann in den Hüllen heran und werden erst ah einer bestimmten Größe auch im Freigelände ausgesteckt. Das Umhüllungsmaterial aus einem Spezialpapier, das in Art und Festigkeit Kaifeetilterpapieren ähnlich ist, verrottet dann rückstandsfrei

Das Cultoplant-Verfahren ist als Ersatz für die sonst übliche Direktsaatkultur gedacht und bietet gegenüber diesen eine Reihe wesentlicher Vorteile. Die Strangmaschine kann bis zu 60 000 Pflanztöpfchen pro Stunde herstellen. Eine automatische Anpflanzmaschine befindet sich zur Zeit noch in der Entwicklung, aber auch nhne sie lassen sich von Hand rund 2000 Töpfchen pro Stunde ausoflanzen, während das bisher mög-

liche Maximum nur bei etwa 600 liegt. Ein wesentlicher Vorteil ist auch die höhere Flächenproduktivität bei der Anzucht, denn nur gutentwickelte Pflanzen werden gesteckt, kranke Pflanzen dagegen sofort isoliert. Zudem sind durch das Vorverlegen der Anzucht gegenüber der Direktsant frühere Ernten möglich. Der Umweltschutz profitiert von der Tatsache,

Ein neues Pflanzverfahren macht den Gemüseanbau billiger und umweltfreundlicher daß die erforderliche chemische Dungung und die Anwendung van Pilanzenschutzmitteln bereits auf kleinster Fläche konzentriert bei den Jungpflanzen in den Kunststoffträgern erfolgt und daher nicht das Freiland durch Depotwirkung belastet. Auch mögliche Erosionsschäden am Boden werden durch die Pflanzung anstelle

der Aussaat vermieden. Die Anwendung des Cultoplan: Systems ist vorerst für den Freiland. Gemüseanbau vnrgeseben, vor allem für Grobgemüse. Verwendungsmöß lichkeiten ergeben sich jedoch auch beim Gemüse-Unterglasanbau, hier beispielsweise bei Tomaten und Paprika. Anstelle von Torf als Substrat wird hierbei Steinwolle verwendet. Daher entschieden sich bereits auch holländische Anbauer, die insgesamt rund 6000 Hektar Tomaten unter Glas auf Steinwolle produzieren, für dieses Verfahren. Geeignet ist es auch für

den Anbau von Zierpflanzen. Auf weite Sicht ergeben sich außer dem Einsatzmöglichkeiten in der Landwirtschaft allgemein. Erste Vessuche mit Mais sind bereits angelaufen. Zielrichtung ist hier allerdings weniger die mit Überproduktion belastete europäische Landwirtschaft sondern vor allem die in der Dritten Welt, wo solche Verfahren zu wesentlich höheren Ernteerträgen führen könnten. Schließlich hat auch die Forstwirtschaft schon Interesse ange meldet, zum Beispiel aus Kanada, da man im Cultoplant-Verfahren eine rationelle Methode zur Wiederaufferstung von Wäldern sieht.

### Wenn Salat mit Schwefel versalzen ist (

Das drohende Sulfit-Verbot in den USA läßt nun auch deutsche Behörden aufhorchen

Von ARNO NÖLDECHEN

Tach Bekanntwerden zweier Todesfälle und zahlreicher Krankheitsfälle mit Übelkeit, Durchfall Asthma-Anfällen oder Atemnot nach dem Genuß \_frischer\* Salate der in Amerika beliebt gewor-Food and Drug Administration\* (FDA) einschneidende Verbote aus-

sprechen. Es handelt sich um eine lange schon überfällige Entscheidung, eine Reihe von Sulfiten (die Salze der schwefligen Säure), mit denen Frischwaren, Salate, Obst und Gemüse vor Schimmelpilzen geschützt werden, zu verbieten. Das Sulfit-Verbot wird, wie das "Federal Register" vom 14. August 1985 aufführt, Schwefeldioxid. Natriumsulfat und die in Amerika häufiger benutzten Sulfite (Natrium- und Kaliumbisulfit) sowie die Disulfite einschließen. Einzelne Salze oder Gemische wurden bei Lebensmitteluntersuchungen in sogenannten Frischwaren oder in den zugehörigen Salatsoßen in Mengen bis zu anderthalb Gramm registriert.

Sulfite reagieren mit starken Säuren, im Magen beispielsweise mit Salzsäure, stark "reduzierend". Dabei können sich offensichtlich einige andere Schwefelverbindungen bilden, Zwiebeln oder Meerrettich. Bei Kondie zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.

Die bislang in Amerika beobachteten Reaktionen weisen auf allergische Erkrankungen hin: Asthma, Atemnot, nessel- und quaddelartige Haut-ausschläge. Über diese Erkrankungen, die im Zusammenhang mit immunologischen Reaktinnen stehen, ist noch zu wenig bekannt. Welche Auslöser für diese Art von Körperreaktionen, die in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen haben, verantwortlich sind, ist nicht genau bekannt. Da die Sulfite und Hydrogen- und Disulfite vielfältige Reaktionsmöglichkeiten besitzen, ist es auch toxikologisch sehr schwer, ihren Reaktionsprodukten auf die Spur

zu kommen In ner Bundesrepublik ist weder mit einem ähnlichen Verbot für Sulfite zu rechnen, noch ist es nötig. Schon seit Jahren ist das Besprühen mit sulfithaltigen Salzen bei Gemüse und Obst nach unserem geltenden Lebensmittelrecht verboten. Zwar dürfen in bestimmten Ausnahmefällen Lebensmittel Sulfite enthalten. aber nur in Mengen von wenigen Milligramm. Das gilt zum Beispiel für Dörrobst, Kartoffelchips, Zucker, serven sollen die Sulfite die Entstehung von Schimmelpilzen verhindem. Wein wird nach wie vor in kontrollierten Mengen geschweielt". weil damit Fehlgärungen verhindert und die Haltbarkeit der Kreszenzen jedenfalls unserem heutigen Geschmacksempfinden nach - eingehalten wird.

Aber unabhängig von dem ameri-kanischen Sulfit-Verbot beobachtet auch das Berliner Bundesgesundheitsamt die Sulfite kritisch. Zwar besteht hierzulande keine Notwendigkeit, den Sulfit-Gebrauch zur Konservierung von einigen Gemüsen oder Obstsorten weiter einzuschränken, aber es wird dennoch erwogen, die Sulfit-Mengen im Wein weiter zu reduzieren.

Die amerikanischen Erkenntnisse zeigen jedoch auch auf, daß so wirksame Konservierungsmittel wie die Sulfite insgesamt mit Skepsis zu betrachten sind. Aus gesundheitlicher Sicht, wegen der ernormen Zunah-men allergischer Erkrankungen in den letzten Jahren, wäre es vielleicht angeraten, sich von vermeidbaren Schwefelverbindungen in unseren Lebensmitteln zu trennen.

### NOTIZEN AUS LABORS UND INSTITUTEN

### **Zuviel Schadstoffe**

Königstein (DW.) - Für eine drastische Verringerung der Produk-tion von Schadstoffen hat sich die Deutsche Geologische Gesellschaft (DGG) ausgesprochen. "Die soge-nannten Altlasten zwingen uns, das Problem der Deponierung industrieller Rückstände neu zu überdenken", erklärte der Göttinger Bodenforscher Albert Hermann auf einer Pressekonferenz der Gesellschaft. Der DGG-Vorsitzende Martin Küstner machte allerdings klar,

daß es zu der ober- oder unterirdischen Beseitigung der Abfälle auf absehbare Zeit keine Alternative gebe, zumal sich die Erzeugzung von Schadstoffen nicht sofort einstellen lasse. Die DGG befürwortet die wissenschaftliche Untersuchung zur Eignung des Salzstockes in Gorleben als Lagerstätte für nu-

### Seltene Krankheit

kleare Abfälle.

Marburg (lhe) - Mit einem Präparat der Behring-Werke konnte zum ersten Mal auf der Welt die außerst seltene und als unheilbar geltende Krankheit A-Transferrinamie erfolgreich behandelt werden. Nach Darstellung tschechischer Ärzte sind weltweit bisher lediglich vier Patienten mit diesem angeborenen Eiweißdefekt bekannt geworden. Bei der A-Transferrinamie sehlt, genetisch bedingt, das eisenbindende Protein Transferrin, das unerläßlich für die Bildung der roten Blut-



körperchen ist. Eine Behandlung mit dem Eiweißstoff Transferrin. der eigens von den Marburger Behring-Werken für eine 20jährige Patientin zur Verfügung gestellt wurde. erwies sich als voller Erfoig.

### Sauberer Mülleimer"

Frankfurt (dpa) - Ein wachsendes Umweltbewußtsein hat der Frankfurter Umweltdezement Heinz Daum bei der Bevölkerung der Main-Metropole festgestellt. Die Bürger brächten vnn Monat zu Monat mehr schädliche Haushaltsabfälle zu den 13 stationären und zwei mohilen Sammelstellen der Stadt, teilte Daum am Donnerstag mit. Waren es im Januar noch 381 Anlieserungen, stieg die Zahl nach der Aufklärungskampagne "Sauberer Mülleimer" im August sprunghaft auf 1085. Seit Oktober 1983 sind nach Angaben Daums in Frankfurt 132 Tonnen giftigen Haushaltmills gesammelt worden.

### Neues von Pluto

Bonn (R. K.) - Eine Atmosphäre um Pluto haben möglicherweise die beiden Astronomen N. Brosch und H. Mendelson vom amerikanischen Wise Observatorium nachgewiesen. Sie beobachteten am 19. August die Bedeckung eines lichtschwachen Fixsterns durch den sonnenfernsten Planeten. Das Licht des Sterns wurde dabei über einen Zeitraum von 80 Sekunden geschwächt, ob-wohl er nur für 14 Sekunden völlig hinter Pluto verschwunden war.



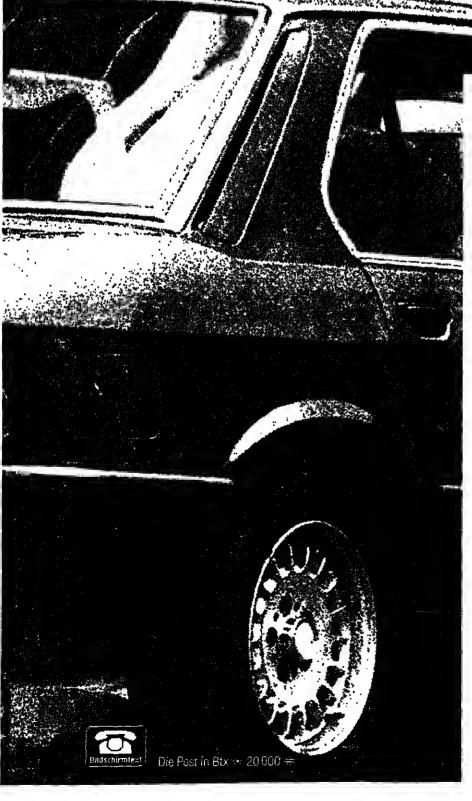

Durch den gewerblichen Einsatz von Bildschirmtext. Der schnelle Austausch von Informationen ist mit ein Grund, warum immer mehr Unternehmen mit Händlernetz die Chance nutzen, mit Btx kostengünstig in die Datenfernverarbeitung einzusteigen. Ein Beispiel aus der Praxis: BMW AG, München.

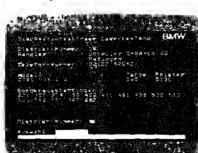

Die BMW-Handelsorganisation hat als geschlossene Benutzergruppe Zugang zu den BMW-Datenbanken. Jederzeit abrufbare Informationen:

 der Fertigstellungstermin des vom Kunden "X" bestellten Fahrzeuges

 die aktuellen Preise bestimmter Autound Motorradteile (mit sofortiger Bestellmöglichkeit) • die Anschrift des Händlerkollegen, bei

dem ein zum Verkauf dringend benötigtes Fahrzeug in bestimmter Farbe, Ausstattung usw. bereitsteht (Dispositionsabfrage Lagerbestand).

In der Planung: die Einrichtung eines btx-gestützten Außendienst-Informationssystems. Der Beweis, daß sogar ein so gut durchorganisiertes Unternehmen wie BMW mit

Btx in Sachen Verkauf und Service noch

bequem "beschleunigen" kann. Daß Sie Btx auch privat nutzen können, haben Sie sicherlich schon gehört. Möchten Sie noch mehr über den Btx-Dienst der Post wissen? Rufen Sie an: 0130 0190 - bundesweit zum Nahtarif.

**Post** 



### Krupp Spezialmaschinenbau

Der neue Teleskop-Fahrzeugkran von Krupp erreicht mit Spitzenausleger eine Höhe von 141 Meter.

# Nicht ganz so hoch wie der Kölner Dom. Aber 65 km/h schneller.

her Dün-Pilaninster Jung-

÷iland Auch 3oden istelle

plantilandallem anogauch hier d Pa-

bstrat ≥ndet.

lieses

ußeri der
e Vergelaudings
n bechaft,

chen

niste erbin

emeriichtet sund-

ar be-

oder nken

nisse wirke die u beicher mahn in 500 GMT, der größte und leistungsfähigste Teleskopkran von Krupp, meistert eine Traglast von 500 Tonnen. Sein völlig neues Fahrzeugkonzept ist ein Beispiel für die Innovationskraft von Krupp Industrietechnik\*, einem Unternehmen im Krupp-Konzern.

Stellen Sie sich bitte vor, Sie müßten mit weit ausgestreckten Armen eine schwere Last heben, zur Seite schwenken und wieder absetzen. Eine Gewaltprobe für Ihre Standfestigkeit, die deutlich macht, wie kompliziert die statischen Zusammenhänge bei einem Riesenkran sind.

Schließlich hebt der 500 GMT eine maximale Last, die dem Gewicht von etwa 400 Mittelklasse-PKW entspricht. Aber Kraft allein macht noch keinen Meister. Hinzu kommt die Beweglichkeit: In Standard-ausstattung legt der Superkran von

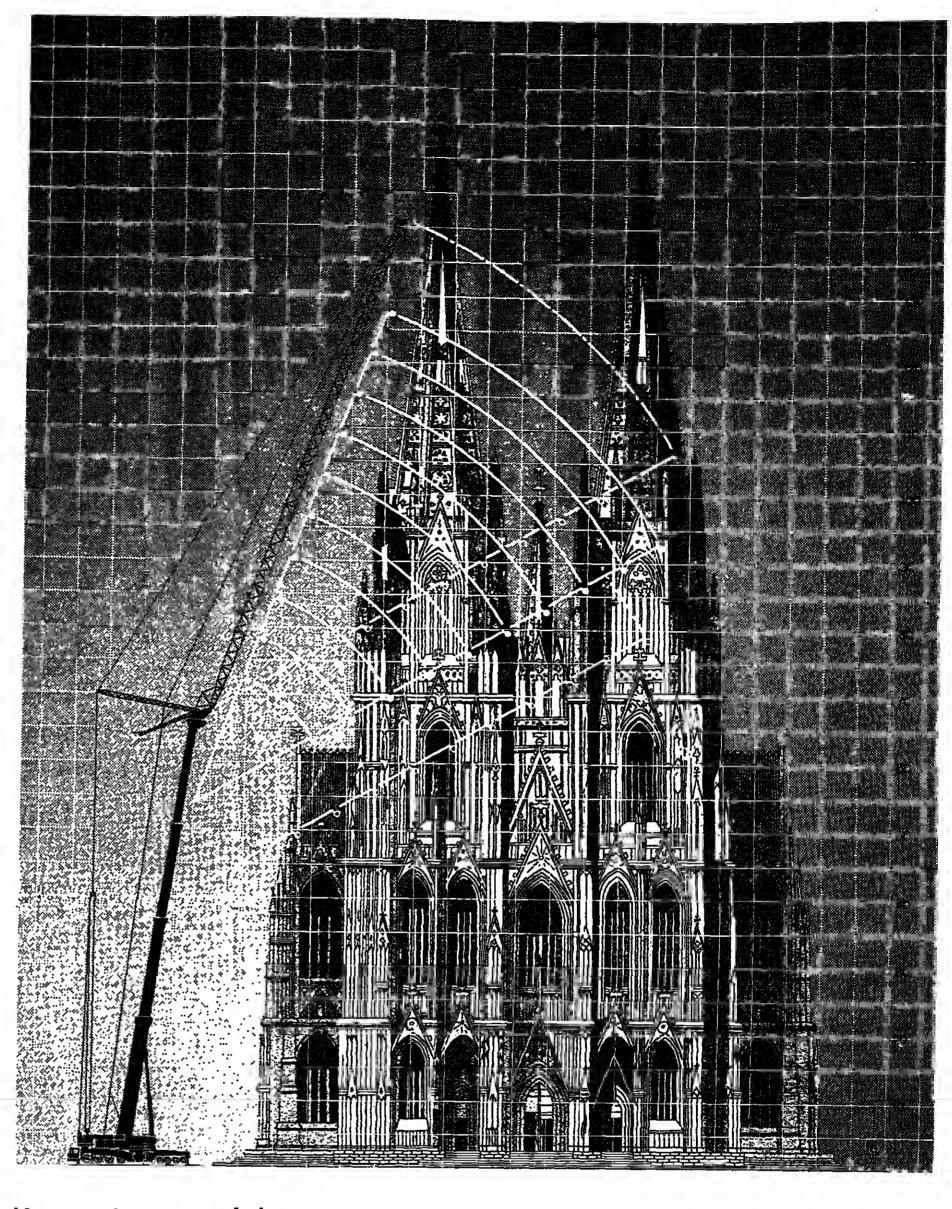

Krupp ein erstaunliches Tempo vor: Der neunachsige Fahrzeugkran, mit 100 Tonnen Gewicht, schafft 65 km/h auf der Straße.

Zur Kraft und Beweglichkeit kommt die Formstabilität: Nur im perfekten Zusammenwirken aller Faktoren lassen sich bewegte Lasten sicher beherrschen.

Der Superkran ist ein Beispiel für Ingenieurleistungen von Krupp. Wir bauen Meerwasserentsalzungsanlagen, komplette Fabriken für Autoreifen, Triebköpfe für Hochgeschwindigkeitszüge, Antennen für Satellitenfernsehen. Und vieles mehr.

Leistungen von Krupp sind stets das Ergebnis eines kreativen Dialogs. Krupp-Ingenieure entwickeln in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihren Kunden Problemlösungen für alle Bereiche unseres Lebens.

So sorgen wir mit einer Vielzahl modernster Werkstoffe, Anlagen und Systeme dafür, daß unsere Wirtschaft nicht nur schneller vorankommt, sondern auch sicherer.

Krupp. Fortschritt aus Tradition.



Krupp Industrietechnik Gmbl Industriegelände West, D-2940 Wilhelmshaven. TENNIS / Nach der Absage von Ivan Lendl blüht der Optimismus im deutschen Team - Westphal als zweiter Spieler nominiert

### "Sonnyboy" an der Seite von Becker

Er steht im Schatten von Boris Becker und unter großem Druck. "Es wird erwartet, daß ich einschlage". sagt der 20 Jahre alte Hamburger Michael Westphal, der am späten Diens-tagabend von Coach Niki Pilic als zweiter Einzelspieler für das Daviscup-Halbfinalspiel gegen die CSSR nominiert wurde. Er hat jetzt die Schlüsselrolle auszufüllen, mit der Hansjörg Schwaier beim 3:2 über die USA in Hamburg so gut zurechtkam (Sieg über Krickstein).

Pilic begründete seine Entscheidung, vor der er auch Boris Becker befragte, so: "Qualitativ liegen eigent-lich Schwaier, Maurer und Westphal auf einem Niveau. Ausschlaggebend war, daß Michael im Moment wohl die beste Form besitzt. Zudem hat er auf dem schnellen Boden Vorteile mit seinem Aufschlag."

Westphal gibt sich gelassen: "Ich gebe nicht davon aus, daß ich beide Spiele verliere." Gegen Mecir hat er noch nicht gespielt, gegen Smid verlor er jedoch seine beiden bisherigen

Westphal stand in letzter Zeit oft im Mittelpunkt der Kritik. Ihm wurdevorgeworfen (auch von Daviscup-Kapitän Wilhelm Bungert), er sei in seiner Berufsauffassung nicht konse-quent genug und lasse sich allzu häufig ablenken. Westphal nennt das schlicht "Quatsch". Er sagt: "Vor drei Jahren war ich das große Talent und jeder hat erwartet, daß ich ganz steil nach oben gehe. Ich habe aber gesehen, wie schwer es ist, vorwärts zu kommen. Zum Tennis brauche ich Spaß, deshalb lebe ich mein Leben." Das Ausgehen mit seiner Freundin Jessica gehört für ihn dazu: "Ich muß ja nicht jeden Tag um 10.00 Uhr trainieren. Das geht auch zu anderen Zei-

Möglicherweise aber ist ihm gerade deshalb der große Sprung nach vorne noch nicht gelungen. Zur Zeit steht er auf Platz 54 der Weltrangliste, nachdem er in diesem Jahr auch durch eine Adduktorenzerrung und eine Ellenbogenverletzung zurückgeworfen wurde. Westphal: "Ich will zunächst einmal unter die ersten 30 der Weltrangliste. Da liegt zur Zeit meine

### Kapitän Bungert tippt jetzt auf 4:1-Sieg

Entspannte Stimmung oder Rube vor dem Sturm: Boris Becker konnte völlig ungeplant und unerwartet durch den Vordereingang ins Frank-furter Hotel gehen, in dem das deutsche Daviscup-Team wohnt. Kein Autogrammjäger lauerte ihm auf "Ich bin ganz froh darum, daß es so ruhig ist", sagte der 17 Jahre alte Wimbledonsieger, der bei seinen letz-ten Auftritten in Berlin und München noch ernsthaft um seine Sicherheit fürchten mußte ("das war schon le-bensgefährlich"). Selbst beim Training störte ihn nur das zu laute Klingeln eines Telefons. Beckers Manager Ion Tiriac: Es ist wirklich ungewöhnlich, daß so wenig Trubel ist.\*

Nimmt das Tennis-Fieber ab. ist das schon eine Reaktion darauf, daß das Spiel zwischen Becker und Ivan Lendl, der Nummer eins des Welttennis, nicht zustande kommt? Lendl hatte seine Teilnahme an den Einzeln wegen einer Ellenbogenverletzung endgültig ebgesagt, nur im Doppel werde er vielleicht spielen können (siehe auch "Standpunkt").

Was jetzt im Vordergrund steht, ist die völlig neue Chancenabwägung innerhalb der deutschen Mannschaft. Ohne Ivan Lendi ist Miloslav Mecir, Internationaler Deutscher Meister dieses Jahres und Nummer 13 der Weltrangliste, Nummer eins der Tschechoslowaken. Tomas Smid Platz 17 der Weltrangliste) bestreitet das zweite Einzel. Sind das schon zwei sichere Punkte für Boris Becker.



Unverhoffte Ruhe für den sonst von Fans umlagerten Boris Becker: Eutspannung beim Traising in Frankfurt.

kann Michael Westphal, der endgültig nominierte zweite deutsche Spieler (siehe nebenstehenden Bericht), ein Einzel gewinnen, holt das Doppel Boris Becker/Andreas Maurer einen

Der Optimismus schießt jetzt ins Kraut. Günter Sanders, der Sportdirektor des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), formuliert noch vorsichtig: Natürlich schielen wir jetzt auf das Finale." Wilhelm Bungert, der ehemalige deutsche Spitzenspieler und

Wimbledoo-Finalist, geht als Kapitan des Teams schon einen Schritt weiter: "Jetzt wäre ich schon überrascht wenn wir verlieren. Ich glaube, wir gewinnen 4:1. Boris kann beide Punkte holen, Michael einen Sieg schaffen, und im Doppel haben wir auch gute Chancen." Nur Beckers Manager Tiriac spricht von einer "unheimlich schweren" Aufgabe: Mecir und Smid sind nur sehr schwer zu bezwingen.

Für einen großen Teil dieser erwar-

Boris Becker im Training. Auf dem eigens auf seine Spielweise abgestimmten Boden werden die kraftvollen Aufschläge des Wimbledonsie gers scheinbar noch schneller. Bek-kers Trainingspartner Westphal resignierte gestern fast, nachdem ihm die Bälle um die Ohren flogen. Vier Aufschläge von Becker – und ein Trai-ningsspiel war beendet. Entweder gelang dem 17jährigen ein As, oder Westphal scheiterte bei seinem Versuch, den Ball zurückzuschlagen. Trainer Niki Pilic: An Westphal liegt das micht. Boris ist so gut."

Fest steht, daß der Deutsche Tennis-Bund nach der Absage von Ivan Lendl unter noch größerem Erfolgsdruck als bisher steht. An diesem Punkt wiegelt auch Wilhelm Bungert etwas ab: "Soviel Glück haben wir so bald nicht wieder. In diesem Jahr läuft wirklich alles für uns. Vor allem war günstig, daß wir immer nur Heimspiele im Daviscup haben. In Zukunft wird das aber anders aussehen. Und in den USA, in der CSSR oder in Schweden zu gewinnen, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Und wir dürfen in Zukunft auch nicht davon ausgehen, daß alle Talente mit 17 Jahren schon top sind. Boris ist da eine echte Ausnahme, bei ihm ist das angeboren."

Auch das Finale würde (gegen Schweden oder Australien) in der Bundesrepublik stattfinden, wenn Becker, Westphal und Maurer das Team der CSSR besiegen könnten.

### Karpow ging im 22. Zug in Kasparows Falle

hat bei der Schochweltmeisterschaft in Moskov durch seinen zweiten Sieg über Titelverteidi-ger Anatoli Karpow ausgeglisein kenn. SLes ci, chen. Nach der 11. Partie, die Kasparow nach nur 25 Zügen gewant, steht es 5,5:5,5, Karpow broucht 12,0 Punkte, um seinen Methode. Titel zu verteidigen. Großmeister Ludek Pachmann kommentiert 6.e3(1) ...

die Partie für die WELT. Von LUDEK PACHMANN

Das ist eine Rarität in der Ge-schichte der Schach-Weltmeisterschaften: Ein Weltmeister verliert im Titelkampf nach nur 25 Zügen so schnell wie noch nie. Gewiß, diese Niederlage war die Folge eines groben Fehlers im 22. Zug. Da tappte Karpow in eine Falle, die er eigentlich hätte durchschauen müssen. Aber schon nach der Eröffnung stand der Weltmeister deutlich schlechter.

Ich verfolgte die Partie über Bildschirm-Text (Btx) mit ganz beson-derem Interesse: Vor rund 30 Jahren hatte ich in der Nimzoindischen Verteidigung den Aufbau mit 4.Sf3 selbst wiederholt angewandt und die von Karpow gewählte Verteidigung als ungünstig für Schwarz bezeichnet. Hatte ich mich damals geirrt? Diese Frage mußte ich mir jetzt stellen. Der Verlauf der Partie gab mir aber recht. Karpows Sekundanten-Team hat diesmal keine gute Arbeit geleistet

Ob diese Partie zu einer Wende im Moskauer Wettkampf wird, zeigen wahrscheinlich schon die nächsten Spiele. Ich glaube, Kasperow sollte jetzt nicht zögern, er sollte das Spiel entschlossen verschärfen. Der neue Stand (2:2 Siege) kann ihn ja nicht befriedigen. Denn dem Weltmeister reicht zum Erhalt des Titels ein Unentschieden in den angesetzten 24 Partien.

Die kommentierte Notation (Weiß Kasparow, Nimzoindisch): 1d4 Sf6, 2c4 e6, 3.5c3 Lb4, 4.8f3 . . .

Falls sofort 4.Lg5, so ist nach c5, 5.e3? ein schlechter Zug – wegen Da5, 6.Dc2 Se4!. Und das ist der Sinn des von Kasparow gewählten Aufbaus: Dieser Springervorstoß auf e4 ist nach minen. 4. Zusumädight. seinem 4. Zug ummöglich.

In der ersten Partie setzte der Weltmeister mit 4....c5 fort, hatte jedoch mit 5.Sg3 Da5, 6.Dd3 Se4!?, 7.Dxe4 Lucke, Ld2 keine guten Erfahringen gemacht. Deshalb wechselle Karpow im 7. Spiel zur Rochade, was nach meinen alten Analysen nicht das beste

In der bereits erwähnten 7. Partie spielte Karpow 5...d6, 6.63 Shd7, 7.Dc2 b6 usw. – eine etwas passive

Das war meine damalige Entriek-kung: Falls nun Dal, so koront Weiß nach 7Lm6? Lm3+, 8.bm3 Dzc3+, 9.Sd2 gn66, 10.Tb1! nebst Tb3 zu einem

starken Augriff.
6...exd, 7.exd h6, 8.Lh4 d5, 8.Te1 dxe4, 10.Lxe4 Se6, 11.8-0... Damit wird eine aus dem Damengambit bekannte Position erreicht, je-doch mit einem Tempo mehr für Weiß,

da Schwarz zuerst Lb4 und dann erst ...Le7, 12.Tel b6, 13.a3 Lb7.

Dieser Zug- soll die sonst nach 14...Sd5 mögliche Vereinfachung vermeiden. Nun stünde Schwarz im Falle dieses Zuges nach 15.Sxd5 exd5. 16.Lb5 schlecht.

14.... Te8, 15142... Nun ware Sd5 mit 16.Sxd5 exd5. 17.Dd3 nebst 18.Lb1 zu beantworten. 16.d5(1) Srds, 17.Srd5 Lxg2, 18.hxg3 erd5, 19.Lxd5 Df6, 20.Da4(1) Tfd5(1), Der Bauer a7 ist noch nicht bedroht. da 21 Lxc6 Lxc6, 22 Dxa7 mit Dxb2 beantwortet wird.

21.Tcd1(!) Td7, 22.Dg4(!) ... Eine hübsche Falle, die Karpow nicht durchschaut! Er sollte nun entweder Tc7 oder Tdd8 spielen. In beiden Fällen setzt Weiß mit 23.54 fort behält starken positionellen

Druck.

22...Ted8(?), 23.Dxd7(!) Txd7.

24.Te8+ Kh7, 25.Le4+ - aufgegeben.

Weiß gewinnt nach 25... x0.

26.Txd7 forciert noch eine Figur, denn der Läufer h7 darf nicht ziehen: La6.

27.Lxc6 Dxc6, 28.Txd7 endet mit einem Mett.

Nach dem Spiel gab es Ovationen für den jungen Herausforderer. Vier Minuten lang klatschten die Zuscheiuer begeistert Beifall. Die anwesenden Großmeister, die den Wettkampf beobachten und auch kommentieren, standen dagegen vor einem Rätsel. Sie hatten die Falle, in die der Titelverteidiger ging. sofort bemerkt: Karpow nahm das Damenopfer seines Gegners an, ohne zu erkennen, daß er nicht nur die beiden Türme, sondern durch die folgenden Mettdrohungen nuch weiteres Material verlieren würde

> Graph Husininghostr, 41 - 4770 Sport. Mobel Gremlich, Marktstr. Nottenstr 4790 Paderborn, Nordische Wohnkul-

> tur, Manenplatz/Konigsplatz - 4800 Bieleteld 1, Grigat, Skandinavische Möbel GmbH, Wilhelmetr, 9-9A - 4800

Möbel Gmörl, winnermer, 3-3A neuw Bielefeld-Brackwede, Wohnideen Val-hal, Südning 40 - 5000 Koln 1, Dansk Deeign Gmörl, Hohenzollerming 21-23 5000 Köln 1, Dank Form, Minomenstr,

erstr. 44-46 · S100 Aschen-Eilen-

dorf, Möbel Krüngen, Von-Coels-Str 90-96 - 5272 Wipperfürth, Möbel Was-serfuhr - 5490 Koblenz, Dänische Mö-

Wohnideen Vathal, St.-Barbara-Uter 1-2 · 5600 Wuppertal-Barmen, Dansk Interior. Zwinglistr. 15 · 5760 Arnsberg-Oeventrop, Wohnidee Valhal, Widay-straße · 5900 Siegen 21, Möbel Flender,

bel. Casinostr. 15-19 - 5500 Trier

### STAND PUNKT / Ivan Lendl und die verbalen Spekulanten

piel, Satz und Sieg - diese stereo-Otype Formel aus der Tennis-Sprache hat hierzulande Eingang gefunden ins Bewußtsein der wachsenden Schar von Anhängern des kleinen Filzballes. Dank Boris Becker, Spiel, Satz und Sieg - das steht gewöhnlich am Ende eines Kampfes, hier aber bereits davor, vor dem Daviscup-Spiel gegen die CSSR.

Das Spiel, das verwirrend undurchsichtige um Ivan Lendl, ist vorbei. Die Nummer 1 der Welt will, wenn überhaupt, nur im Doppel spielen. Sein Ellenbogen sei kaputt - sagt sein Manager. Die großen Stars reden nicht mehr selbst, was sie denken, bleibt verborgeo hinter gemanagten Mauern eines Hauses, in das niemand blicken darf. Aus eigennützigem Kalkül, wirtschaftlichen, sportlichen, mitunter auch politischen Motiven.

Der Satz wird jetzt beherrscht von verbalen Spekulanten. Wenn Lendl seit Wimbledon an der Verletzung leidet, wie konnte er dann noch in Flushing Meadow gewinnen? Wie kann er im Doppel spielen, wenn er doch Schmerzen hat? Vielleicht will er nicht spielen, weil er Angst vor einer Niederlage gegen Becker hat, was wiederum den Marktwert senkt für geplante Show-Kämpfe gegen McEnroe und Connors in der nächsten Woche. Vielleicht will sich der Dollarmillionär wieder einmal nicht unter die Fittiche seines Verbandes begeben. Die Vergangenheit hat bewiesen, daß Lendl (ein Diplomatenpaß wurde ihm verweigert) emp-findlich reagiert, wenn es zu Ballwechseln zwischen seinem Kapital und der politischen Sportbehörde in Prag kommen könnte. Sei es drum.

Der Sieg für das deutsche Team, so heißt es jetzt allenthalben, sei nun so gut wie sicher, das Halbfinalspiel im Daviscup sei entwertet, die rechte Freude könne nicht mehr aufkommen. Ein dummes Fazit nach Spiel, Satz und Sieg vor dem ersten Aufschlag. Der Daviscup ist ein Mannschafts-Wettbewerb. Wenn der beste Spieler des Gegners verletzt ist oder

nicht will, kann das nicht die Bedeutung des Kampfes schlechthin senken. Und: Das Spiel gegen die CSSR reduziert sich nicht auf die Auseinandersetzung Boris Becker gegen ir-gendwelche andere. Zwei Siege von ihm (wer sagt überhaupt, daß das einfach ist) bedeuten erst zwei Punkte. Drei Punkte und damit Spiel, Satz und Sieg könnten ja immer noch an die CSSR gehen.

Zur Erinnerung: Boris Becker allein hat auch nicht das Team der USA besiegt. Da war noch Hansjörg Schwaier mit seinem überraschenden Erfolg über Aaron Krickstein, der das Spiel gegen die CSSR erst möglich

sind geschiffene und

menschenfreundliche,

polierte, runde Ecken nicht

vonniiche Handschmeichiei

Abgerundete Ecken als ein

Merkmel sind also kein will-

kürlicher, modischer Desi-

gner-Tick, sondern ein aus

Einsichten geformtes Ge-

Wunder, daß Immer mehr

zeugt sind?

staltungselement. Ist es ein

Menschen von dyrlund über-

typisches dyrlund-Design-

nur stahiler, sondern auch

### KEIN WUNDER. PREISWERTE DYRLUND-SPITZENLEISTUNG.

### Das Beste ist gerade gut genug...

Denn dyrlund-Möbel sind aus en Holzern Sie sind aus Teak, Eiche und Palisander, Aus Holzarten, die den dyflund-Möbeln Ihre behagliche Wohnlichkeit geben. Gut abgelagert und gekonnt verarbeitet, hehalten sie ihre unverkennbaren Eigenschaften über Jahrhunderte. Teekholz gewinnt sogar mit zunehmendem Alter an Charakter. Denn Meserungen und Oberflächen zeigen von Jahr zu Jahr mehr und mehr Struktur, Wärme und angenehmen Mattglanz. Dies um so mehr bei dyrlund-Möheln, weil wir auf dem internationalen Holzmarkt nur die allerbesten Partien erwerben.

### dyrlund: Natur, von Meisterhand geadeit.

Doch die handwerkliche Kunst erfahrener dyrlund-Möbelschreiner in vielen kleinen dänischen Hendwerksbetrieben mechen aus dem geschätzten Geschenk der Natur erst die dyrlund-Möbelkunstwerke, die Gene-rationen überdauern. Und da ist das gekonnte Handwerk der Maschine überlegen. Warum der Anteil extrem hoher Hendarbeit en der Fertigung nach dyrlund-Maßstaben nicht nur sein muß.

lm

se

Dε

WΕ

**AEG** 







klebte Gehrungen vermie-

den. Das massive, weage-

rechte Eckteil eines Türrah-

mens etwe geht eus einem

um die Ecke herum, und

einzigen massiven Holzstück

dann erst sehen Sie die Ver-

bindung zum senkrechten

Rahmenteil. Das kostet zu-

Holzverschnitt, aber dafür

nicht die Lebensdauer

gegebenermaßen ein wenig

unserer Möbel. Investieren Sie heute in dyrlund-Antiquitäten von morgen.

Sehen Sie, die Rechnung ist doch einfech, Statt dyrlund-Möbel öfter billige Möbel zu kaufen kommt nicht nur Sie, sondern uns alle teurer zu stehen. Denn erst die billige Verarbeitungsweise, die dyrlund ablehnt, führt zu häufigem Möbelwechsel und zu teuren Möbelnachkäufen und damit zum Raubbau an der Natur. Ist es ein Wunder, wenn dies mehr und mehr Menschen auch so sehen?

Ist es ein Wunder, wenn wir überzeugt und berechtigt von preiswerten dyrlund-

2-Sitz Sofa, B 158cm Ruhesessel, B 79cm Höhe 84 cm Couchtisch 8211 A, 150 x 90 cm aach Ecktisch 8211 B. Schrankwand 8390 Fragen Sie nach dem Sonderprospekt. B 258 cm. T 40 cm. H 202 cm Stehlampe 8045, H 150 cm

Beispiel aus dem dyrlund-Wohnmöbelprogramm:

3-Sitz Sofa, B 197cm



rund, weil das natürlicher, also haltbarer ist. Spitze Ecken entstehen unumgänglich bei maschinellen Herstellungsprozessen enderer Möbel. Sie sind nicht gerede



Holz in seiner schönsten Form.

Abar damit nicht genug.

Unsare Preiswert-Philoso-

phie, die sich an der Qualität

mißt, ist noch mit einem wei-

teren Argument zu belegen.

Es ist des Design. Doch lesen Sie welter, warum das so ist. Wir nennten als Beispiel für haltbare Verbindungen den Rahmen. Seine Ecken sind

Eßtisch, ellipsenförmig,



schöner, helten weniger aus und bieten » neuralgische « Angriffspunkte für Zerstörungen des Möbelstücks. Und zudem führen scharfe Ecken und Kanten nicht selten zu benutzerunfreundlichen

Konfrontationen Dagegen

Viel Platz für Musik hinter geschlossenen Jalousie-türen. Stereowagen 8485, 103x52cm, Höhe 66cm

### dyrlund. Das muß man erlebt haben.

dyrlund-Händler besuchen und ein dyrlund-Möbelstück sehen, es anfassen. Türen und Schubladen bewegen. dann braucht es kelne Worte mehr, um Sie zu überzeugen. Dann werden Sie feststellen, daß bei dyrlund belepleisweise nebeneinander enge-ordnete Schubleden-Fronten blockverleimt sind, also eine einheitlich ganze Holzstruktur aufweisen. Dann werden Sie erkennen, daß eine geschlossene Türfläche sich bei leichtgengigem Zurückschieben als eine Jalousietür erweist, deren einzelne Lamellen Sie erst euf den zweiten Blick ausmachen konnten. Und wenn Sie dann von der dyrlund-Feszination in Holz ergriffen werden, nennen Sie ee bitte nicht ein Wunder, Genausowenig wie wir. Denn alles läßt sich erdyrlund eus Kopenhagen. In folgenden Fachgeschäften für skandinavische Möbel:

1000 Berlin 15. Wohnstudio Dänemerk Knesebeckstr. 38-48 · 2000 Hernburg 1. Häldi – Skandinavische Möbel, Glockengießerwall 15 · 2000 Hemburg 76. Skandinavische Einschtungen. Oberanensiee oz 2000 remoung os, Skandinevische Einrichtungen, ERZ Heegberg 31 2000 Hamburg 70, Kleter + Teak Messiv, Albert-Schweitzer-Ring 11 2257 Bredsledt, Möbel Bandbien, 11 · 2237 Bredsledt, Möbel Bandbæn, Osterstr. 31 · 2288 Westerland/Sylt, Möbelhaus Scandia, Friedrichstr. 14 2300 Klel, Co-op Einrichtungshaus, Küterstr. 7-9 · 2300 Kleil/Mettenhof, Stan-Möbel-Brooke, Stockholmstr. 5 2370 Rendeburg, Sorge, Nienstadtstra-Be 11 · 2400 Lübeck, Skanbo, Guten-bergetr. 15 · 2800 Bromen, Skandinavi-schet Wohnstudio, Faulenstr. 24 · 2820 Bremen 77/Ithipohi, Reko-Wohnkultur 2356 Leerfostiriesland, Möbel Schulter Mühlerstr. 111 · 3000 Harprover 1. Gri-2936 Leer/Detirlesland, Möbel Schulte, Mühlenstr. 111 - 3000 Harsnover 1, Grigat Skandinavische Möbel GmbH, Joachlinstr. 8 - 3008 Garbsen, Skandinavischer Möbelmarkt, Berenbosteler Str. - 3012 Langerinsgen 7, Grigat Skandinavische Möbel GmbH, Gewerbegeblet Godshom-Süd, Berliner Alloe 13-15 - 3103 Bergen, Schneider Einrichtungen, Behnhofstr. 1–3 - 3300 Braunachweig, Möbel Koch, Gördelinger Str. 38–40 - 3400 Göttlingen, Westmöbel, Goethealee 5 - 3500 Kaseel, Dansk Interier, Untere Könlastr. 79 möbel, Goetheellee 5 - 3500 Kaseel, Dansk Interier, Untere Königstr, 79 -3550 Maxburg, Herbert Leimbach, Gu-tenbergetr, 21 - 4000 Düsseldorf, Dund H Möbelimport, Witzelstr, 65/ Mercumstr. - 4020 Mettmenn 2, Scan Eincichtungen GmbH, Auf dem Hüls 24 - 4030 Ratingen, Wohnicken Valltel, Am Sendbach 20 - 4000 Vietreen 1, Stamilingsisches Wohnen Helm-

Skandinavisches Wohnen, Helm-bechstr. 19
4108 Duleburg 1, Hensen Skandinavi-sche Möbel, Schwanenstr. 5-7 - 4150 Krefeld, Möbelhaus Skandinavia, Uer-dinger Str. 08-70 - 4298 Bocholt, Wohn-kleen Valhal, Westend 5-8 - 4300 Es-sen, Denek Interier, Viehoter Str. 31
4330 Mülthelm-Ruhr, Wohnstudio Di-remerk, Rhein-Ruhr-Zentnum- 4350 Recklinghausen, Möbelhaus Rolf Schneider, Am Steinfor - 4400 Münster, Die Wohnmöbel, B. Altholt, Wind-horstetr. 35 - 4508 Oenabrück, Kühl & Stender, Dielinger Str. 28-27 - 4400 Dortmund 1, Einschtungshaus Böker, Westenheilweg 110 - 4830 Bochum, emichungshaus Bük rellweg 110 - 4830 Bochum, rdio Dänemark, Brückstr venktrichen.

straße · 5900 Stegen 21. Möbel Flender, Poststr. 7-9 · 5960 Olipe/Biggesee, Ein-richtungshaus Löser, in der Wüsse 1 6000 Frankfurt/Mein, Dansk Form, Zu-richhaus am Opernplatz · 6000 Frank-furt, Skandinaviste Möbler, Oderweg 29 · 6100 Darmstadt, Skan Form Möbel, Grafenstr. 39 · 6200 Wiesbeden, Dänl-sche Einstrichtungen. Bahbelstr. 62 ita Gimbri, Seidistr, 2, 9000 München/ Trudering, Wichnstudio Kopenhagen, Wisserburger Landstr, 252 - 8400 Re-gensburg, Möbel Grabinski, Donau-staufer St. 148 - 8580 Nürnberg, Densk Interier, Kalserstr, 18-20 - 8592 Wunsle-del, Möbel Unglaub, Hoferstr, 4 - 8700 Würzburg, Densk Interier, Becking

Fordern Sie bitte unseren



KEIN WUNDER. ABER DYRLUND AUS KOPENHAGEN.

Gratenstr. 39 - 6200 Wiesbaden, D&ni-sche Einrichtungen, Bahnhofstr. 67 6300 Gießen, Dansk inlerier, Kathari-nengasee 19 - 6300 Gießen, Sommer-led, Bahnhofstr. 62 - 6400 Fulds, Ein-richtungshaus Kramer, Löherstr. 6-8 6420 Lauterbech, Einrichtungshaus Kramer, Bahshofstr. 74 - 6500 Mainz, Möbel Willius, Große Bielichte 52 - 6500 Mainz, Densk Bolighus, Kirschgarten 9 6500 Mainz-Mombach, Wohnideen Valhal, Rheinellee-Zentrum - 6600 Saurbrücken 3, River Wohneinrichtun-gen, Bahnhofstr. 54 - 6700 Ludwigstr. 38 6700 Kalserslautern, Danish Design Studio, Periser Str. 180 - 6800 Mann-helm G 5, 4, Danisk Form Gmöhl - 6800 Studio, Pariser Str. 180 - 8800 Mann-helm Q 5, 4, Denak Form GmbH - 8800 Mannheim, Déniache Wohnkultur, Q 7, 23-25 - 6900 Heldelberg, Skan-Form, Ringstr. 1 - 7000 Stuttgart, Densk Form GmbH, Kriegebergetr. 11 7590 Achern, Möbel Koch, Heuptstr. 82 7750 Konstanz, B. Serensen Einich-tungen, Zollemstr. 10 7900 Freiburg, Pochadt & Höhne, Am Schloß 4-7913 Senden, Möbel Inhoter, Ulmer Str. 50 7980 Ravensburg/Weingarshot, Möbel Rundel -9000 München 2, Scan-Mobi-lle GmbH. Sedistr. 2 - 8000 München! Trudering, Wohnstudio Kopenhaven.

会のない。

ลด้

glic

Wire.

<sup>2</sup>assa

mobi

lotter

geringe ti diese fion far least. F geber all eiger adenfal

Wach

unser

den m

ch ve Leasin ilen g

ing dai

rblicher

spoten

e unse

Auto-

t wird

tzgeber

en Be

LER

auch

Lea

ein

zu

ġς".

nur

ab-

rau-

zu

An-

ideįikveg inbe-Jitik

erun-

Ge ede

ge-lie

### SPORT-NACHRICHTEN

### Watson für Lauda

London (sid) - Der Nordire John Watson wird beim Großen Preis von Europa am Sonntag in Brands Hatch den 14. Lauf der Formei-1-Weltmeisterschaft für das McLaren-Team bestreiten. Er ersetzt Niki Lauda, der unter einer Handverletzung leidet.

### Langer auf Platz elf

Ponte Vedra (sid) - Bernhard Langer, Sieger des Masters-Turniers. nimmt in der aktuellen Geldrangliste der Profigolfer den elften Platz ein. Er hat in dieser Salson bisher 271 044 Dolar Preisgeld gewonnen. Mit 542 321 Dollar führt der Amerikaner **Curtis Strange.** 

### Schwerer Sturz

Alp (sid) - Die Silbervasen-Mannschaft der Bundesrepublik ist bei der internationalen Sechstage-Fahrt der Motorradfahrer in Alp (Spanien) geplatzt. Stefan Bernhard (Bieberau) mußte nach einem Sturz, bei dem er schwere Prellungen erlitt, aufgeben. Bereits am Dienstag war das deutsche Trophy-Team suseinandergefallen. Bei den Trophy-Mannschaften führt Italien vor der "DDR".

### Ausreise verweigert

Seoul (dpa) - Auch 48 Stunden nach der Ausreiseverweigerung durch die koreanischen Behörden ist für Judo-Bundestrainer Han Ho San die Lange unverändert. Der Trainer wird festgehalten, weil er in seiner Heimat angeblich Steuerschulden hat. Han Ho San lebt seit 1976 mit einem deutschen Paß in der Bundesrepublik, ihm war am Montag nach der Weltmeisterschaft in Seoul die

### Ausreise verweigert worden. 400 m in 44,93 Sekunden

Canberra (dpa) - Der Amerikaner Ray Armstead lief in einem internen Ausscheidungsrennen für den Weltcup der Leichtathleten in Canberra die Weltklassezeit von 44.93 Sekunden über 400 m. Er besiegte Walter McCoy (45,12) und Andre Phillips

Europameisterschaften in den Nicderlanden, Damen, letzter Vorrunden-spieltag, Gruppe 1: Bulgarien – Grie-ehenland 3:0, "DDR" – CSSR 3:t. – Gruppe 2: Deutschland – Polen 3:t. UdSSR – Frankreich 3:0, – Gruppe 3: Italien – Rumanien 3:2. Niederlande ungarn 3:0. – Herren, Gruppe 1: UdSSR – Griechenland 3:0, Italien – Schweden 2:3. – Gruppe 2: Polen – Spanien 3:0. CSSR – Rumanien 3:1. – Gruppe 3: Frankreich – Jugoslawien 3:1. Bulgarlen – Niederlande 3:2.

### TENNIS

Damen-Turnier in Fort Lauderdale (Florida), 1. Runde: Graf (Deutsch-land) – Fernandez (USA) 6:1, 6:2, Nav-ratilova – Kinney (beide USA) 6:3, 6:2. FUSSBALL UEFA-Pokal, 1. Runde: Banik Ostrau – Linzer ASK 0:1 (Hinspiel 0:2, Linz weiler). – England, 1. Division (Nachholspiel): Luton – Ipswich 1:0. – Freundschaftsspiel: Hanau 93 – Ein-tracht Frankfurt 1:7.

HANDBALL Bundesliga, Männer, 4. Spieltag: TuSEM Essen – Weiche-Handewitt 24:15.

BASKETBALL Bundesliga, Männer, 3. Spieltag: ASC Göltingen – Bayer Leverkusen 70:74. VOLLEYBALL / Finalrunde der Europameisterschaft über Polen erreicht | LEICHTATHLETIK / Weltcup in Canberra

### Weinend und wie in Trance beendete Stars denken an Urlaub, Renate Riek das Spiel mit einem As nicht an Leistungen

Fur Renate Riek war es am schlimmsten. Nicht. weil sie die Kleinste in der Volleyball-Nationalmannschaft ist. Sondern weil in ihren zarten Händen das Schicksal des ganzen Verbandes lag. Renate Riek ist die Stellspielerin der deutschen Mannschaft, die Spielmacherin. 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit 320 Einsätzen Rekordnationalspielerin. Sie ist der Kapitän, sie dirigiert, initiiert die Angrisse, trägt die Verantwortung und ist auf dem Spielfeld der verlängerte Arm von Trainer Andrzej

Niemczyk. Kurz: Sle ist unersetzlich. Und sie war große Klasse, als es für ihre Mannschaft um den Einzug in die Endrunde der Europameisterschaft ging. Beim 3:1-Sieg gegen Polen war sie Dreh- und Angelpunkt des deutschen Spiels. Doch als es vorbei war, als die Anspannung sich löste. schien sie einem Zusammenbruch nahe. Trainer Niemczyk wollte sie im vierten Satz auswechseln, wollte ihr eine Ruhepause gönnen. Doch Renate Riek schien wie in Trance, war nicht ansprecbbar. "Ich habe sie dreimal gerufen, aber sie hat mich nicht gehört." Niemczyk schaffte es schließlich doch, sie vom Feld zu holen, doch Renate Riek war nicht mehr Herr ihrer Gefühle. "Sie ist völlig ausgeflippt, war gar nicht mehr zu beruhigen." Renate Riek war in Tränen

ULLA HOLTHOFF, Enschede Das Spielgeschehen allerdings nahm Renate Riek war es am sie noch überdeutlich wahr. Sie kam ins Feld zurück, parierte einen Angriff bravouros und beendete unmittelbar danach das Spiel mit einem As, einer direkt verwandelten Angabe. Danach war sie nicht mehr zu halten. Sie hatte fast Übermenschliches geleistet und wußte plötzlich nicht mehr, wohin mit all den angestauten Angsten und Zweifeln. Doch sie war nicht die einzige. Gudrun Witte hüpfte und jauchzte fassungslos: "Ich hab's gewußt. Ich hab's geträumt!"

Vier Jahre lang ist die Mannschaft mit ungeheurem Aufwand auf diese Europameisterschaft vorbereitet worden. Hunderte von Trainingstagen und -spielen, Turniere, Meisterschaften, mehrere hunderttausend Mark. Es hat in der Vorbereitung an nichts gefehlt. "Und dann hängt es an einem einzigen Spiel", schüttelte Verbandspräsident Roland Mader den Kopf. Was von so einem Spiel alles abhängt: Der A-Kader, die Weltmeisterschaft, unsere ganze Entwicklung. Nicht auszudenken ... "

Es hat geklappt, weil alle wußten, worum es ging, und weil sie es schafften, sich im Spiel von ihren Angsten zu befreien. Spielerisch waren die Polinnen gleichwertig, doch der entscheidende Vorteil lag trotz des hohen Erfolgsdruckes in der psychischen Stabilität der deutschen Mannschaft. Weil die Polen noch mehr Angst hatten. "Sie wußten, daß ich alles von ihnen weiß", erklärt Andrzej Niemczyk, der noch vor zehn Jahren

war mein Vorteil. Sie waren noch pervõser als wir, weil sie wußten, daß ich sie genau kenne. Außerdem waren sie überrascht, weil sie nicht wußten, wie viele Kombinationen wir spielen kön-

Wunsch Doch unmittelbar nach Spielende tauchten Probleme auf: Ute Hankers hatte tagelang Schmerzen im Knie verschwiegen, deren Ursache sich jetzt als Schleimbeutelentzündung entpuppte. Andrea Sauvigny hat trotz eines Ermüdungsbruchs im Fuß unter großen Schmerzen eine glanzvolle Leistung gebracht, Sigrid Terstegge war nach dem Spiel völlig erschöpft. Der gestri-ge Ruhetag hat die dringend notwendige Erbolung gebracht, doch erst heute nachmittag wird sich herausstellen, ob die drei Stammspielerinnen gegen die CSSR (17.00 Uhr) wieder einsatzfähig sind. Vier Spiele stehen bis Sonntag noch auf dem Programm (Freitag gegen die "DDR", Samstag gegen Italien, Sonntag ge-gen Holland). Erst dann wird entschieden sein, ob die Träume von der Bronzemedaille verwirklicht werden. Die Voraussetzungen sind ungünstig: Mit 0:2 Punkten und 0:3 Sätzen ist die deutsche Mannschaft letzte der Finalgruppe, weil das Vorrundenergebnis egen die UdSSR übernommen wurde. Der Vorteil: Eins von zwei schweren Spielen ist schon absolviert bleibt nur noch die "DDR" als scheinbar übermächtiger Gegner.

Die Vorrunde verlief also nach

bauten Wettkampf."

Allein sportpolitische Gründe gaben den Ausschlag für die Vergabe des 1977 in Düsseldorf erstmals ausgerichteten Weltcups in die auf dem Reißbrett entstandene 250 000-Einwohner-Stadt Canberra. Präsident Primo Nebiolo (Italien) und seine Mitstreiter im Leichtathletik-Weltverband (IAAF) konnten es sich nicht leisten, den fünften Kontinent bei der Verteilung von sportlichen Großereignissen völlig zu übergehen. Um den australischen Winter zu meiden. einigte man sich auf das erste Oktober-Wochenende, wo die Temperaturen tagsüber mehr als 20 Grad errei-

viel diskutiert wurde, das Ereignis

Australiens Hauptstadt verströmt Langeweile. Schon aus diesem Grund wäre Canberra der geeignete Schau-platz für das Ende des umstrittenen Weltcups der Leichtathleten, der morgen beginnt. Vor dieser vierten Auflage gab selbst "DDR"-Cheffrainer Werner Trelenberg zu: "Wir nehmen zwar grundsätzlich an allen offiziellen Veranstaltungen der internationalen Verbände teil. Doch es ist gut möglich, daß all jene Athleten im Vorteil sind, die jetzt schon mit der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Stuttgart beginnen konnten. Auf jeden Fall leiden die Chancen der hier startenden Sportler auf gute Ergebnisse in der

Hallensaison." Auch Dreisprung-Weltrekordler Willie Banks (USA) stimmte in den großen Chor der Weltcup-Kritiker ein: "Ganz ehrlich, am liebsten würde ich hier nicht mitmachen. Aber wenn ich aufgestellt werde, betrachte ich es als meine Pflicht, dann auch für mein Land anzutreten." Hauptärgernis ist der späte Termin. "Normalerweise wäre ich jezt schon vier Wochen im Urlaub", klagte Vizeweltmeister Luis Delis (Kuba), seit Jahren einer der besten Diskuswerfer der Welt. Und Hochsprung-Weltmeisterin Tamara Bykowa (UdSSR) gesteht: "Für mich ist das hier Urlaub mit einem einge-

Für die Veranstalter in Canberra ist der Weltcup, über dessen ersatzlose Streichung in Ost und West zuletzt

dpa, Canberra des Jahres. Mit einem Etat von umgerechnet 7,5 Millionen Mark, der zur Hälfte durch Fernsehgelder gedeckt wird, wurden in den letzten zwei Jahren die Voraussetzungen für drei perfekt durchorganisierte Wettkampftage geschaffen. Das glanzend ausgestattete Bruce-Stadion wird vermutlich mit je 21 000 Zuschauern dreimal ausverkauft sein (Einnahme: 1,5 Millionen Mark).

Sportlich ist nur von den Mannschaften der "DDR" und der UdSSR hohe Qualität zu erwarten, die Vertreter der restlichen sechs Teams werden oft kaum über die Rolle von Feldfüllern hinauskommen. Zahlreiche Absagen, oft mit selbst von den Delegationsleitern angezweifelten Verletzungen begründet, haben die Chancen der USA sowie der Auswahlmannschaften Rest von Amerika" und "Rest von Europa" schon im Vorfeld zunichte gemacht. Die Erdteilteams von Asien, Afrika und Ozeanien sind ohnehin nur Garnitur. Als Cupverteidiger gehen die Europa-Auswahl bei den Männern und die "DDR" bei den Frauen nach ihren Siegen 1981 in Rom an den Start. "Nach ihrem Doppelsieg beim Europacup-Finale in Moskau ist die Sowjetunion auch hier wieder Favorit", sagt "DDR"-Cheftrainer Trelenberg.

Als letzte Mannschaft traf die Europa-Auwahl in Canberra ein, in der mit Coe, Cram, Cova, Puica, Cristiansen und Budd gleich ein halbes Dutzend Weltstars fehlen. Die Krise der Leichtathletik in der Bundesrepublik spiegelt sich in der Tatsache wider, daß nur fünf Vertreter die Reise nach Australien mitmachen. Europameister Harald Schmid (400 m Hürden und 4 x 400) und Klaus Just (4 x 400) waren von Beginn an nominiert, Jörg Vaihinger (4 x 400), Sabine Braun (Weitsprung) und Monika Schäfer (3000 m) kamen nur als Ersatz zu der Ehre, den Rest von Europa zu repräsentieren. Dabei nehmen sie ibre Leistungen nicht sonderlich wichtig. Wir machen anschließend auf Kosten des europäischen Verbandes noch eine Woche Urlaub auf Hawaii und in San Francisco, darauf freue ich mich", steckte Sabine Braun ihre Prioritäten ab.

### Walter Röhrl endlich wieder vor einem Sieg: "Die Sache ist gelaufen."

aufgelöst, weinte hemmungslos.

Selbst als sie kurz vor Schluß wieder

auf das Spielfeld ging, liefen ihr pau-

senlos die Tranen über das Gesicht.

"Die Rallye ist zwar noch nicht zu Ende, aber normalerweise ist uns der Sieg nicht mehr zu nehmen." Nach der dritten Etappe der Rallye San Remo ist für Walter Röhrl und Beifahrer Christian Geistdörfer der erste Weltmeisterschaftssieg seit dem Erfolg Anfang 1984 in Monte Carlo in greifbare Nähe gerückt. Nach 34 von 44 Sonderprüfungen dieses zehnten Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft Doch der stark fahrende Audi-

Münchner Beifahrer mit ihrem 500 PS starken Audi Sport Quattro bereits fünfeinhalb Minuten vor dem neuen Weltmeister Timo Salonen aus Finnland auf Peugeot 205 Turbo.

Nachdem Salonen am Abend zuvor durch einen Reifendefekt um drei Minuten zurückgefallen war, hätte es Röhri normalerweise etwas langsamer angehen lassen können.

lye in den ligurischen Seealpen und in der Toskana vom Start weg eindrucksvoll dominiert hatte, schaltete keinen Gang zurück. Mit Sonderprüfungs-Bestzeiten am laufenden Band (auf elf Prüfungen war Salonen nur einmal schneller) baute er seine Führung auf der dritten Etappe von Siena zurück nach San Remo weiter aus. "Wir haben bei Salonen zwar gesehen, daß schon ein Platter reicht, um

"aber wenn das Auto weiter so gut geht, kann nichts mehr passieren."

Weltmeister Salonen rechnet sich keine Chancen mehr aus, Röhrl auf der letzten Etappe noch einzuholen. "Die Sache ist gelaufen", erklärte der Finne, der in dieser Saison bereits fünf WM-Läufe gewonnen hat, "wir testen jetzt sogar schon einige neue Dinge an unserem Auto." Sein Landsmann Markku Alen, der mit schlagen auf dem dritten Platz liegt, fährt offensichtlich auch längst nicht mehr mit vollem Einsatz. Es wäre dumm, noch viel zu riskieren, um dann Dritter zu werden."

Überschattet wurde die dritte Etappe von einem Unfall des Italieners Dario Cerrrato, der von der Fahrbahn abkam und in die Zuschauer führ. Die genaue Anzahl der Verletzten ist noch nicht bekannt.

### Abonnenten-Service



### **Schach-Computer** "Enterprise S"

Ein Schach-Computer, der durch seine große Leistung überzeugt - Spitzenspieler ebenso wie gelegentliche Feierabendspieler.

Und das bietet Ihnen der "Enterprise S": 16 Spielstürken, 300 Eröffnungspositionen. Aufstellen/Problemlösungen, Überprüfen der Figurenpositionen. Bis zu 4 Halb-Züge können zurückgenommen werden. Memory/ Speicherfunktion. Auf Anfrage gibt der Computer Ratschläge für den nächsten Zug. Zwei Gegner können spielen, während der Computer die Richtigkeit der Züge überprüft. Rochade, En Passant schlagen, Bauernumwandlung. Seitenwechsel. Klang/Ton abschaltbar, ca. 100 Stunden Spieldauer bei Batteriebetneb, Netzanschluß 9 V möglich.

Preis für WELT-Abonnenten: DM 298,- (einschl. Versandgebühren und 14% Mehrwertsteuer)

An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1

### Bestellschein für **WELT-Abonnenten**

Bine liefem Sie mir den

### Schach-Computer "Enterprise S" zum Preis von DM 298,-.

Ein Verrechnungsscheck über DM 298,- (ausgestellt auf den Axel Springer Verlag) liegt bei.

Unterschrift

**Hierwürde** Frau Lilly auch gerne mal die Hände von **390.000** modebewußten Frauen zwischen 15 und 45 Jahren mit einer Neueinführung schönspülen.

### Der Markt.

Die gesamtwirtschaftliche Ent-wicklung Berlins wird von neuen, starken impulsen bestimmt. Hier genießen und verbrauchen täglich über 1,9 Millionen Menschen alles, was das Leben schöner macht. Und zwar in 12 Bezirken, jeder selbst so groß wie eine Großstadt. Die Kaufkraft der Berliner ist für ein Ballungsgebiet typisch überdurch-schnittlich. In höheren Einkommensbereichen wird mehr verdient als im Bundesdurchschnitt. Der Berliner Markt ist eine feste Größe. Ohne Randgeblet-Irritationen, Ideal für den großen Test. Oder für ein fixiertes Absatzgebiet Im Hinblick auf Kosten

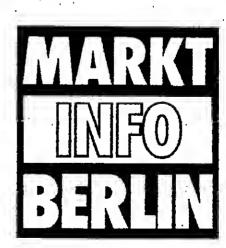

### Die Medien.

Die Medienausbreitung Berlins ist deckungsgleich mit dem Markt Berlin. Das ist einmalig. Nirgends können Sie kostengünstiger, diffe renzierter und gezielter auf ihr Produkt aufmerksam machen, es aktualisieren, es lesten. Die vorhandene Medienstruktur ist signifikant vergleichbar mit der des Gesamtmarktes, Werbeergebnisse in Berlin sind deshaib auch auf das übrige Bundesgebiet übertragbar.

42 SEITEN NACHSCHLAGBARE ARGUMENTE ABRUFBEREIT: 030/25913764.



### Kühler Empfang für Gorbatschow in Paris

nur das Vorhandensein von Straffagern in der Sowjetunion und die Inhaftierung von vier Millionen Menschen als "absurd" bezeichnet, sondern sich auch jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes verbeten. Den Juden gehe es in der Sowjetunion sehr viel besser als in manchen westlichen Ländern. Und was die Menschenrechte im politischen und sozialen Bereich angehe. so hätten es die Arbeiter in der Sowjetunion wesentlich leichter als ihre Kollegen im Westen.

Im Elysee-Palast dagegen war vor der Ankunft des Parteisekretärs noch einmal bekräftigt worden, daß Präsident Mitterrand sehr wohl das Thema der Menschenrechte zur Sprache bringen werde, da es "die permanente Besorgnis der französischen Politik überall in der Welt" sei.

Gorbatschow hatte ferner in dem Fernseh-Interview in der üblichen massiven Form auf die Gefahr der Aufstellung neuer Waffen in Europa hingewiesen und sich gegen die amerikanischen Weltraumpläne ausgesprochen, wobei er von der Pflicht jeder verantwortungsbewußten Regierung" sprach, "sich gegen die SDI-Pläne auszusprechen".

Die Sowjets haben dem Vernehmen nach die Erwartung geäußert, daß es zu einer entsprechenden fran-zösisch-sowjetischen Erklärung in einem gemeinsamen Schlußkommuniqué kommen möge. Von einem solchen Kommuniqué aber rückt der Elysee-Palast deutlich ab. Statt dessen wird es, was eine Seltenheit in den französisch-sowietischen Beziehungen ist, eine gemeinsame Pressekonferenz beider Staatsmänner am Schluß des Besuches geben, auf der jede Partei ihren Standpunkt separat vortragen wird.

R.-M. BORNGÄSSER, Moskan

"Madame", erklärte die russische Hausmeisterin vorwurfsvoll, "warum sollte ich so spät abends mir noch den Genossen Gorbatschow im Fernsehen ansehen, ich bin eine hart arbeitende Frau." - Eine schwerbepackte

Prospekt winkt auf die Frage nach dem TV-Interview energisch ab: "Ich habe auf das zweite Programm umge-schaltet, dort gab es die "Moskauerin", eine Frauenclubsendung." – Ein Ta-xifahrer meint: "Ich wollte die ange-kündigte Mozart-Serie sehen, Gorba-tschows Reden kennen wir ja."

Drei Negativ-Reaktionen aus der sowjetischen Bevölkerung am Mor-gen nach dem Interview. – Kein Zwei-fel, KP-Chef Michail Gorbatschow KP-Chef Michail Gorbatschow hat großes publizistisches Geschick, umgängliche Manieren und versteht es, Scherze sogar über das sowjeti-sche System zu machen. Kürzlich gab er erst ein "Time"-Interview und nun eine Live-Sendung mit dem französischen Fernsehen vor seinem Frankreich-Besuch. Doch der neue Herr im Kreml versteht sich mehr darauf, auf westliche Zuhörer zu wirken als auf seine Landsleute.

Natürlich haben auch Millionen sowjetische Zuschauer das vorber nicht angekündigte Interview, das um 22.00 Uhr (Moskauer Zeit) ausgestrahlt wurde, gesehen. Doch der "Sensationswert" dieses unzensierten Interviews mit drei französischen Fernsehiournalisten, das im Kreml aufgenommen wurde, liegt eher bei den westlichen Beobachtern. Der mormale Sowjetbürger hleibt unbeeindruckt.

Gemessen an Moskauer Bräuchen ist es zwar neu, daß das Sowjetvolk zusehen und mithören kann, was westliche Korrespondenten fragen. Denn normalerweise verlaufen inter-nationale Pressekonferenzen nur nach dem Schema schriftlich eingereichter Antworten. Diese werden immer mit einem gewaltigen Wortschwall abgedeckt, und wenn es dann um den Kern politischer Fragen geht, werden sie je nach Brisanz mit einem Scherz abgetan, oder man antwortet überhaupt nicht. Insofern bestach dieses Gorbatschow-Interview schon, als dieser geschickt, ohne jegliche Hilfestellung locker aus dem Stegreif antwortete. Doch macht das irgendeinen Unterschied von politischer Be-

Aus dem Zusammenhang ergibt sich nicht, ob Fischer oder der sowjetische Gast, Abrassimow-Nachfolger und Botschafter Wjatscheslaw Kot-

sein von Leonid Breschnew in Ost-

Berlin besiegelt worden und bindet

den anderen deutschen Staat "auf

bewährt" heißt es nach einer Würdi-

gung der beiderseitigen Beziehungen der vergangenen zehn Jahre unver-

mittelt: "Die Treffen und engen Ar-

beitskontakte der Generalsekretäre

Erich Honecker und Michail Gorba-

tschow gewährleisten die ständige

Übereinstimmung des Schrittmaßes,

mit dem beide Parteien, Staaten und

Völker voranschreiten."

schemassow, diese Bemerkung gemacht haben. Es heißt lediglich, die beiden Politiker hätten "in ihren Ansprachen" diesen Sachverhalt gewür-

Offenbar dient die Aufnahme die-

### Neuer Agitationsauftrag Wörner plädiert für aus Moskau an die SED

Stimmung gegen SDI soll in SPD und FDP verstärkt werden

HANS-R. KARUTZ, Berlin ser Passage, die keinem der beiden Die SED-Spitze hat auf "enge Ar-Redner direkt zuzuordnen sind, auch als versteckte Aufforderung an die beitskontakte" und "ständige Über-einstimmung des Schrittmaßes" zwi-DDR\*-Seite, sich der Notwendigkeit der erwähnten "Arbeitskontakte" schen den beiden kommunistischen Generalsekretären Michail Gorbastets bewußt zu sein. Zudem verwuntschow und Krich Honecker hinge-wiesen. Diese ungewöhnliche Be-merkung in einem Artikel über ein dert, daß von unbestimmten "Tref-fen" in der Plural-Form die Rede ist, denn bisher gab es offiziell lediglich eine Begegnung im Sommer, als Ho-necker als erster Staatschef im War-schauer Pakt nach Moskau reiste und Treffen hoher "DDR"- und Sowjet-Politiker in Ost-Berlin dient offenbar dazu, alle Spekulationen über angeb-Gorbatschow im Verlauf seiner Reise liche "Sonderwege" Honeckers im inanläßlich der Einweihung eines Antinerdeutschen Verhältnis und in seifa-Museums traf. Eine weitere Begegner West-Politik überhaupt zu beennung fand im März 1985 bei den Trauden. Somit sind auch alle Zweifel be-seitigt, daß Ost-Berlin den unmißvererfeierlichkeiten für Konstantin ständlichen Auftrag hat, auf Bonn im Sinne einer Anti-SDI-Stimmung ein-Tschernenko statt. Die noch bei Andropows Amtsübernahme erfolgte, baldige Reise einer großen Parteizuwirken und derartige Strömungen in SPD und auch FDP zu verstärken. und Regierungsdelegation der "DDR" zu Gorbetschow nach Mos-Die erwähnte Formulierung findet kau, kam bisher nicht zustande. Ob sich in einem ausführlichen Bericht der neue Chef im Kremi noch vor über ein Essen, das "DDR"-Außenmidem sowjetischen Parteitag im Frühnister Oskar Fischer anläßlich des beiahr 1986 zu einem Freundschaftsbevorstehenden 10. Jahrestages des such nach Ost-Berlin reist, ist offen. Freundschaftsvertrages zwischen Ost-Berlin und Moskau gab. Dieser In diplomatischen Kreisen in Berlin war es nicht für ausgeschlossen ge-halten worden, daß Gorbatschow den Pakt war am 7. Oktober 1975 im Bei-

einem Besuch genutzt hätte. ewig" an die Sowjetunion. In dem dreispaltigen Artikel unter der Über-schrift "Bündnis DDR-UdSSR allzeit Honecker selbst ist zunächst wieder in ein hlockfreies Land (Jugoslawien) gereist und fliegt kurze Zeit später nach Griechenland, die südöstliche NATO-Flanke. In einem Interview mit führenden Belgrader Zeitungen, das gestern vom "Neuen Deutschland" veröffentlicht wurde, unterstreicht Honecker wiederum sein Interesse an guten Beziehungen zu Bonn. Er bekräftigte jedoch auch die Endgültigkeit der deutschen Spaltung, wie er sie sieht: "Europa kann gut mit der Existenz von zwei deutschen Staaten leben, insbesondere nach den leidvollen Erfahrungen, die es in zwei Weltkriegen mit dem Deutschen Reich' gemacht hat." Die Beziehungen zwischen Bonn und Ost-Berlin seien ein "wichtiger Teil der gesamteuropäischen Zusammen-

bevorstehenden 36. Jahrestag der

DDR" am 7. Oktober seinerseits zu

## mehr Wehrgerechtigkeit

Einberufungshindernisse werden beseitigt / WELT-Interview

Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) hat in einem Manfred Worner (CDU) nat in einem WELT-Interview klargestellt, daß vor der Realisierung der jetzt im Kabinett beschlossenen Wehrdienstverlängerung das Problem der "Wehrgerechtigkeit" befriedigend gelöst werden müsse. Zunächst einmäl sollen die Tauglichkeitskritterien überprüft und verändert werden. Mit dem Bundesverteidigungsminister sprach Rüdi-

WELT: Achtzehn Monate Grund-wehrdienst von Mitte 1989 an hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Gibt es keinen anderen Weg zur Sicherung der Landesver-

ger Moniac.

Worner: Wir haben alle denkbaren anderen Möglichkeiten untersucht. Wir sind zu dem Ergebnis gekom-men, es gibt keinen anderen Weg. Allerdings witd vor der Verwirklichung dieser Maßnahme, das heißt, bevor der erste Wehrpflichtige mit 18 Mona-ten Dienstzeit einrückt, Wehrgerechtigkeit hergestellt werden müssen. Erst danach sollen die Jahrgänge weit stärker ausgeschöpft werden, als das gegenwärtig der Fall ist.

WELT: Offenbar steht die Koalition nicht geschlossen zur Verlängerung auch des zivilen Ersatzdien-

Wörner: Wir haben, wie Sie an den Ergebnissen feststellen können, in der Kabinettsentscheidung einen Weg gefunden, der einmal den Bedürfnissen der Streitkräfte und der Verteidigung Rechnung trägt, und der zum zweiten die Koalition auch in der Frage Verlängerung des Zivil-dienstes einigt. Diese Entscheidung des Kabinetts findet die Billigung beider Fraktionen und damit der Ko-

WELT: Was will die Regierung tun. um die von vielen geforderte Wehrgerechtigkeit, von der Sie auch schon sprachen, noch weiter zu

Worner: Wir werden zunächst einmal die Tauglichkeitskriterien überprüfen und herabsetzen. So wird die be-

DW. Bonn rühmte Meniskusoperation, die Wirbeisäulenverkrümmung oder auch eine geringe Einschränkung der Wehrfähigkeit keine Rolle mehr spielen Wir werden zum zweiten die Einberufungshindernisse reduzieren. also

Verheiratete einberufen, wie das bis

1975 der Fall war. Wir werden die

Freistellungsquoten für den Zivilund Katastrophenschutz mindern auf eine Größenordnung von jetzt 17 000 waf 10 900. Wir werden dann, das ist gauz wichtig Leute, die ihren Wohn-sitz im Ausland nehmen oder die ih-ren Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches des Wehrpflichtgesetzes nehmen, ohne sich ordnungsgemäß abzumelden, bis zum 32. Le-bensjahr einberufen, nicht mehr wie heute nur bis zum 28. Wir werden Deutsche, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, aber sich faktich im Inland drei Monate und länger aufhalten, ebenfalls ziehen. Wir werden dann kontinuierlich ältere Wehrpflichtige aus den starken Jahrgan-

stes in Kraft tritt. WELT: Werden: Wehrpflichtige nach ihrem Dienst in der Bundeswehr künftig in irgendeiner Weise gegenüber nicht Gedienten Vorteile vom Staat erhalten? Etwa durch ein höheres Entlassungsgeld oder durch Steuerbefreiung?

gen einberufen. Wir werden die Ent-wicklungshelter nur dann freistellen.

wenn sie zweieinhalh Jahre Dienst

leisten. Dies soll alles geschehen, be-vor die Verlängerung des Wehrdien-

Wörner: Dies zählt zu den Vorschlägen, die in den Koalitionsfraktionen diskutiert werden, die in den mir von der Regierung erteilten Prüfungsauftrag eingeschlossen sind. Mehr kann und will ich dazu im Augenblick nicht sagen. Das muß sehr sorgfältig geprüft und natürlich auch im Kabinett und vor allem mit dem Finanzminister besprochen werden.

WKLT: Haben Sie zu diesem Prohlem einen persönlichen Standpunkt?

Wörner: Ja, aber darüber rede ich

# Argumente aus Bonn gegen DGB-Vorwürfe

Staatssekretär Vogt beklagt "systematische Desinformation" GÜNTHER BADING, Bonn wie die dringend notwendige Qualifi-

Als "Sammlung von Verdrehungen, Auslassungen und Unterstellungen" nat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium und Vorsitzende der Rheinischen Sozialausschüsse (CDA), Wolfgang Vogt, die Vorwürfe des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an die Adresse der Bundesregierung bezeichnet. Seine Antworten auf die

"systematische Desinformation": · Zum DGB-Vorwurf der angeblichen "beschäftigungspolitischen Tatenlosigkeit der Bundesregierung schreibt Vogt: "Der Vorwurf ist absurd und unhaltbar. Keine Regierung hat die arbeitsmarktpolitischen Instrumente so umfassend und wirkungsvoll eingesetzt wie die jetzige Bundesregierung." Im einzelnen zählt er auf:

- Die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik sind seit 1982 um ein Drittel von 6,9 Milliarden auf 9,2 Milli-

arden Mark erhöht worden. - Die Ausgaben für berufliche Fortbildung sind von 3,78 auf 4,35 Milliarden Mark gestiegen.

- Die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind 1982-85 um 185 Prozent auf 2,48 Milliarden Mark gestiegen; die Teilnehmerzahl nahm von 27 400 auf 97 000 zu (plus 254 Prozent).

- Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Jugendliche unter 25 Jahren nahmen um 211 Prozent zu.

- Der Lehrstellenrekord von 1984 mit 706 000 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen bedeutet eine Zunahme um 12 Prozent (1982 bis 1984).

- Die SPD-geführte Bundesregierung habe jahrelang von einem Vor-ruhestandsgesetz geredet, aber nichts getan. Jetzt könnten mehr als 275 000 Arbeitnehmer, die älter als 58 Jahre sind, davon Gebrauch machen.

- Auch bei der Rückkehrförderung habe die SPD-Regierung immer nur geredet. Diese Bundesregierung habe gehandelt: Rund 140 000 ausländische Arbeitnehmer haben vom Rückkehrförderungsgesetz brauch gemacht, rund 350 000 seien freiwillig zurückgekehrt.

### Mehr Teilzeitarbeitsplätze

 Durch das Beschäftigungsförderungsgesetz werden Einstellungshemmnisse abgebaut: Befristete Arbeitsverträge können leichter abgeschlossen werden, die Zahl der Teil-zeitarbeitsplätze soll steigen. Zwar polemisiere der DGB dagegen - tatsächlich aber machten gewerkschaftseigene Unternehmen von dem Gesetz Gebrauch. So habe die co op-Niederlassung Nord in einer Anzeige im "Hamburger Abendblatt" am 14. September befristete Arbeitsverhältnisse angeboten.

- Durch die gestern im Kabinett be-schlossene Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz, von der jährlich 400 000 Arbeitnehmer begünstigt werden, so-

zierung von Arbeitslosen baue die Bundesregierung ihre Arbeits-marktpolitik aus. Dafür wird eine dreivlertel Milliarde Mark bereitge-

 Zum DGB-Vorwurf, daß die Arbeitslosigkeit steige und die Arbeits-plätze abnähmen, beißt es:

Der von der SPD-Regierung zu verantwortende Anstieg der Arbeitslosigkeit ist gestoppt. Die Zuwachszahlen wurden von plus 43 Prozent 1981 und plus 44 Prozent 1982 nach der Regierungsübernahme Bundeskanzler Kohls auf nur noch 23 Prozent 1983 und 0,3 Prozent 1984 gesenkt.

### DGB-,,Horrorzahl"

- Die Behauptung des DGB, daß tat-sächlich 3,4 Millionen Menschen ohne Arbeit seien, obwohl nur 2,2 Millionen registriert seien, nennt Vogt eine "Horrorzahl". Er erinnerte an die Aussage der früheren SPD-Staatssekretärin Anke Fuchs, "für die Arbeitsmarktpolitik ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen maßgebend. Es ist davon auszugehen, daß jene, die an einer Arbeitsaufnahme ernsthaft interessiert sind, sich beim Arbeitsamt melden."

- Die Zahl der Arbeitsplätze nehme zu: im zweiten Quartal 1985 um 155 000 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

• Der DGB behaupte, es werde eine "Politik für wenige" gemacht.

- Nach Berechnungen der Bundesbank haben sich die Einkommen von Arbeitnehmern und die der Unternehmen von 1979 bis 1984 im Gleichschritt - um 22 Prozent - erhöht.

- Durch die verfehlte SPD-Politik ist

der Schuldendienst zum drittgrößten Ausgabenposten im Haushalt geworden. Dieses Geld fehlt in anderen Bereichen. Vogt: "Schuldenpolitik be-deutet mehrfache Umverteilung von unten nach oben. Diesen Prozeß haben wir gestoppt." - Preisstabilität: 1982 betrug die In-

flationsrate 5,4 Prozent, 1984 nur noch 2,4. Die Kaufkraft der Arbeitnehmer erhöhte sich dadurch um 15 Milliarden Mark, die der Rentner um sechs Milliarden.

• Auf den DGB-Vorwurf "Heuern und Feuern wird staatlich abgesegnet" erwiderte Vogt: Nur das Heuern werde durch das Beschäftigungsför-derungsgesetz erleichtert. "Der Kün-digungsschutz wird nicht berührt."

• Die angebliche "neue Armut" sei in Wirklichkeit die alte Armut der SPD. Von 1969 (1,4 Millionen) sei die Zahl der Sozialhilfeempfänger auf 2,3 Millionen angewachsen.

● Zum Vorwurf "Sozialabbau": Während die SPD-Regierung 94,3 Milliarden Mark im Sozialbereich gespart habe, seien es unter CDU/CSU-Verantwortung im vergleichbaren Zeitraum nur 58,8 Milliarden gewesen.

### Den Haag: Kein Vertrag über Stationierung

DW. Den Hang Falls sich die niederländische Koa-litionsregierung am 1. November für eine Stationierung der vorgeschenen 48 amerikanischen Cruise Missiles im Rahmen der NATO-Nachrüstung ein scheiden sollte, wird dies in der Form einer Übereinkunft - und nicht vertraglich festgelegt - zwischen Den Haag und Washington geschehen Dies teilte der christdemokratische niederländische Premierminister Lubbers dem Parlament mit Eine solche Übereinkunft, etwa über den Austausch diplomatischer Noten würde fünf Jahre lang gelten und könnte danach von einem der beiden Länder unter Beachtung einer Frist von einem Jahr kündbar sein. Er fügte hinzu, die Niederlande wollten sich beim Einsatz dieser Atomwaffen ein Mitspracherecht siehern. Den USA dürfe nicht gestattet sein, diese Waf fen unabhängig und ohne Kontrolle

### Neue Arbeitsplätze in der Metallindustrie

Fast 160 000 Menschen haben nuch Angaben der Metallarbeitgeber seit dem Ende des siebenwöchigen Streiks um die 35-Stunden Woche im Sommer vergangenen Jahres in der Metallindustrie einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Nach Angaben des Hauptgeschäftsführers von Gesamtmetall, Dieter Kirchner, sind 30 000 Angestellte und 130 000 Arbeiter seit Juni 1984 neu beschäftigt worden. Dieses "Spitzenergehnis" sei Ausfluß einer verbesserten Konjunktur und einer zurückhaltenden Lohnpolitik und nicht, wie die IG Metall argumen tiere, Ergebnis von Arbeitszeitverkur. zungen. Kirchner: Mit diesem Ergebnis sei "ein durchschlagender Beweis dafür erbracht worden, daß sich eine angebotsorientierte Tarifpolitik auch auf dem Arbeitsmarkt auszahlt".

### Übergangsfrist bei Kabelgebühren

Besitzern von Einfamilienhäusern soll bei der Verkabelung eine Ulaugangsfrist mit geringeren Gebuhum eingeräumt werden Einen entsprechenden Kompromiß haben nach An gaben der CSU-Landesgruppe im Bundestag Postminister Christian Schwarz-Schilling und Abgeordnete der Unions-Fraktion beschlossen Nach dieser Übereinkunft soll derje nige, der seinen Antrag auf Kabelanschluß bis zum 30. Juni 1986 stellt und den Anschluß bis zum 31. Dezember 1987 erhält, nur die bisherige Gebühr von 500 Mark zahlen müssen. Über neue Gebührenvorschläge wird am 10. Oktober im Postverwaltungsrat beschlossen. Nach Schwarz-Schillings Vorschlag soll die Gebühr spiter 750 Mark betragen.

### Neuer Streit zwischen Alt und Südwestfunk?

Der Vorsitzende der westfälischen CDU, Kurt Biedenkopf, ist das Opfer eines Abhörskandals geworden. Der CDU-Politiker ist nach Informationen der "Bild"-Zeitung am Autotelefon belauscht worden. "Bild" wurde ein Tonband zugespielt, das ein Gespräch Biedenkopfs mit dem CDU-Landesgeschäftsführer Meyer wie-

In dem Gespräch informierte Meyer Biedenkopf darüber, daß "Report"-Moderator Franz Alt an einer Enthüllungsgeschichte über die Verfilzung zwischen der SPD und den Gewerkschaften im Ruhrgebiet arbeitet. Aus den Informationen geht hervor, daß sich zwischen dem Moderator und dem Südwestfunk ein neuer Streit anbahnt. Meyer erklärte Biedenkopf, die Verantwortlichen des Senders wollten die Geschichte Alts nicht senden. Biedenkopf bestätigte "Bild" den Inhalt des Gesprächs und zeigte sich zugleich empört dar-über, daß die Unterhaltung belauscht wurde. Der CDU-Politiker. "Das ist unerhört." 1975 war ein Telefongespräch zwischen Biedenkopf und Bundeskanzler Helmut Kohl abgehört worden.

### Berufung nicht mehr auf Lebenszeit

gba Bonn Präsident und Vizepräsident der Bundesanstalt für Arbeit werden künftig nach acht, höchstens aber zwölf Jahren abgelöst werden. Diese Veränderung der Amtszeit ist in der Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz (AFG) enthalten, die gestern vom Kabinett verabschiedet worden ist. Bisher wurden die Spitzenvertreter der Bundesanstalt auf Lebenszeit berufen. Mit der Neuregelung, die wenigstens eine Annäherung an den aus beamtenrechtlichen Gründen nicht anwendbaren Status des politischen Beamten bringt, wird es möglich sein, Präsident oder Vizepräsident nach acht Jahren in den Ruhestand zu versetzen. Nur eine einzige Verlängerung um die halbe Amtszeit, also insgesamt höchstens zwölf Jahre, ist möglich.

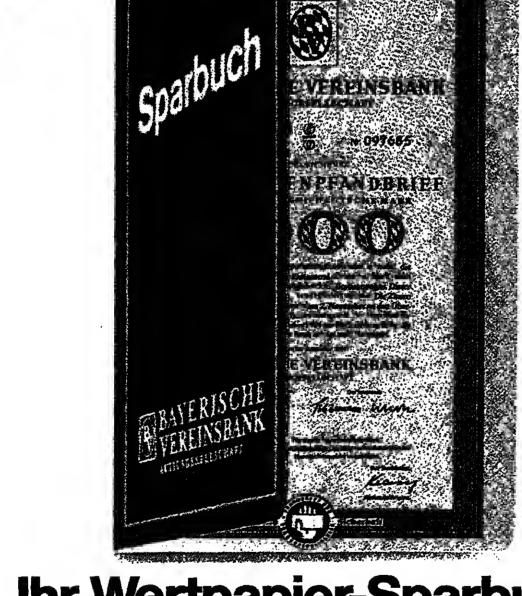

### Ihr Wertpapier-Sparbuch

In bleibenden Werten zu denken, lohnt sich immer. Auch beim Sparen. Das VEREINSBANK-Ansparkonto eröffnet Ihnen eine besonders bequeme Art zu stetigem Vermögenszuwachs und solidem Wertpapier-Besitz. Es verwandelt Ihr ganz normales Spargeld automatisch in höherverzinstes Wertpapier-Vermögen. Wie geht das?

Ganz einfach. Sie überweisen jeden Monat einen bestimmten Betrag auf das Ansparkonto. Sobald Ihr Spargeld mit Zinsen den Betrag von einigen hundert Mark erreicht hat, legen unsere Wertpapier-Experten Ihr Geld in höherverzinslichen VEREINSBANK-Pfandbriefen und -Kommunalobligationen an.

So kommen Sie ohne Mühe zu höherer Rendite und einem ertragreichen Depot erstklassiger, festverzinslicher Wertpapiere. Ein Vermögen, mit dem Sie vieles verwirklichen können, z.B. das Studium der Kinder, eine Altersversorgung usw.

Sie können sich in jeder unserer 400 Niederlassungen persönlich beraten lassen, gerne auch telefonisch: München (0 69) 21 32-59 39, Frankfurt (0 69) 21 74-214, Düsseldorf (02 11) 89 86-289/290, Hamburg (0 40) 3 08 09-163. Oder schriftlich mit der Info-Ecke.

lm

se

Dε

WE

AEG



merstag, 3. Oktober 1985

### Zweierlei

hg - Wenn zwei das Gleiche tun, dann ist es noch lange nicht dasselbe - zu dieser Erkenntnis sind jetzt die Richter des Landesarbeitsgerichts Hamm gekommen. Da hatte ein Betriebsratsvorsitzender seinen Arbeitsplatz ohne genehmigten Urlanb verlassen. Die darauf erfolgte schriftliche Abmahnung durch den Arbeitgeber wurde von den Richtern beanstandet.

Form

To we have the schedule of the schedule

æ

strie

√. Köln

n nach

er sert

ichigen

xhe im

in der

Arbeits-

en des

1 30 000

iter sen

worden

Austluß

tur und

npolitik

'gumen

tverkur 1 Ergeb-Beweis !

ich eine tik auch

VP, Bonn

vhäusern

ne Über-

lebühren

entspre-

nach An-

mi acqu

Christian

!eordnete

age wird

aituogs-

ır: Schil-

unk?

W Bonn

als chen

as Opfer

len. Der

ormatio-

enotele

جال رہے۔

n CDU-

er wie-

emene

光细性

on und

nremei

e tille

Lichen

a cicule

n nesia

prachs
on dar
shillischi
Pai en
kelonge
pri and

1ehr

Le contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contr

Was ware wohl geschehen, wenn ein simpler Arbeitnehmer so gehandelt hatte? Waren die Richter dann auch zu der Ansicht gekommen, daß die daraufhin wahrscheinliche fristlose Kiindigung unwirksam ist? Ziemlich unwahrscheinlich Der Betriebsratsvorsitzende indes, der seinen Arbeitsplatz verläßt, um an einer Solidaritätskundgebung" teilzunehmen, hat die Richter offenbar tief beeindruckt. So daß sie gar nicht darauf gekommen sind, daß das Gesetz Freistellungen für derlei

Veranstaltungen nicht vorsieht. Aber vielleicht wollten sie auch gar nicht darauf kommen: Arbeitsgerichte, davon weiß jeder Arbeitgeber ein Lied zu singen, tendieren zumindest in den beiden ersten Instanzen eindeutig nach links. Und weil dieser Arbeitgeber in der Sache recht hat, haben die Richter ihre Ablehnung an der Form aufgehängt: Der Betriebsratsvorsitzende sollte sich durch vorbildliches Verhalten auszeichnen", hieß es in der Abmahnung, und dies hatte der Kammervorsitzende abgelehnt -Betriebsräte hätten nicht die Aufga-

be, bessere Arbeitnehmer zu sein. Das ist wohl war. Aber offenbar sind manche Arbeitsrichter unfähig, zu erkennen, daß auch Betriebsräte die Aufgabe haben, korrekte Arbeitnehmer zu sein.

### Impulse?

HH - Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist sicher zuzustimmen, wenn es die konjunkturpolitischen Impulse der Steuerreform niedrig hängt. Eine Regierung, die bei Amtsübernahme vor drei Jahren unter den Hypotheken neben der hohen Arbeitslosigkeit auch einen gewaltigen Schuldenberg vorfand, muß auf schmalem Grat zwischen dringend notwendiger Steuerentlastung und ebenso notwendiger Haushaltssanierung wandeln. Zwar hätte man Kohl und Stoltenberg für ihre erste Reform einen beherzteren Zugriff gewünscht, etwa die vor allem von der FDP favorisierte Entlastung in einem Schritt, um das Ergebnis fühlbarer zu machen. Aber die Entscheidung ist nun für die Zweistufenlösung gefallen. Die dadurch bedingten Einnahmeausfälle machen ohnehin in einigen Länderhaushalten finanzielle Kraftakte erforderlich. Wenn das DIW außerdem die geringe Entlastung niedriger Einkommen bedauert, so ist daran zu erinnern, daß sich die Progressionsopfer naturgemäß in den oberen Einkommensetagen aufhalten.

WÄHRUNGSPOLITIK / Yen klettert auf höchsten Stand seit vier Jahren

### Deutsche Außenhändler zweifeln am Erfolg der Tokioter Interventionen

FRED de LA TROBE/H.-J. MAHNKE, Tokio/Bonn Die Parität des Yen zum Dollar erreichte am Mittwoch 213 Yen. Das war der höchste Stand der japanischen Währung seit viereinhalb Jahren. Er lag um gut zehn Prozent über dem Stand vom 20. September. In Kreisen der Banken Tokios rechnet man damit, daß sich der Höhenflug des Yen in den nächsten Tagen und Wochen noch bis zu einer Parität von etwa 200 zu eins fortsetzen wird.

Allerdings war auch die Intervention der Bank von Japan mit Dollarverkäufen die massivste unter den Zentralbanken. Schon in den ersten drei Tagen nach dem Treffen der Fünfergruppe in New York am 22. September verkaufte die Bank von Japan 1,5 Milliarden Dollar. Der Gouver-neur der Zentralbank, Satoshi Sumita, erklärte, er werde die Interven-tion zur Stärkung des Yen-Wertes

Die Erklärung Sumidas, daß er ein weiteres Steigen des Yen gegenüber dem Dollar in den kommenden Wochen zu sehen wünsche, wirkte sich psychologisch ebenfalls auf eine Stärkung der japanischen Währung aus. Der Gouverneur schloß allerdings eine Senkung des Diskontsatzes, der jetzt bei fünf Prozent steht, in absehbarer Zeit aus. Eine solche Maßnahme war im Gespräch gewesen, da damit die Importe angeheizt werden

In Japan war der überhöhte Dollarwert als die Hauptursache des wachsenden amerikanischen Handelsbilanzdefizits gesehen worden. Mit einem stärkeren Yen hofft Tokio, die japanischen Exporte bremsen, die Importe steigern und damit den Handelskonflikt mit den USA entschärfen zu können. Nach Schätzungen könnte das für dieses Jahr auf etwa 50 Milliarden Dollar veranschlagte Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten mit Japan um fünf bis zehn Milliarden Dollar gesenkt werden, wenn die Parität des Yen zum Dollar auf 200 zu eins stiege.

In japanischen Bankkreisen herrscht allerdings beträchtliche Skepsis darüber, ob der Yen auf die Dauer stark bleiben wird. Die Mehrheit sieht die gegenwärtige Intervention als eine politische Maßnahme an, die eine protektionistische Gesetzgebung des amerikanischen Kongresses verhindern soll. Für die Zeit nach der Kongreßsitzung wird daher wieder mit einer rückläufigen Entwicklung der Parität gerechnet.

Die eigentlichen Ursachen der Tendenz zu einem starken Dollar hätten sich nicht geändert. Der Absluß japanischen Kapitals in die USA hätte sich in den letzten Tagen wegen des jetzt günstigeren Kurses noch verstärkt. Das japanische Zinsniveau liegt noch um etwa 4,5 Prozent niedri-

ger als das in den USA. Deutsche Devisenhändler sehen in den anhaltenden Kapitalabílüssen von Japan. Allerdings mußte die Bank nur in den ersten Tagen Dollar abgeben, um den Kurs unter Druck zu halten. Seitdem hätten verbale Bekundungen ausgereicht, um den Yen weiter aufzuwerten. Allerdings wird darauf hingewiesen, daß es sich Tokio nicht leisten könne, daß der Kurs des Dollar gegenüber dem Yen von technischen Reaktionen einmal abgesehen - wieder steigt.

In Kreisen des deutschen Außen-handels wird der Einfluß der jüngsten Kursveränderungen auf die Handelsströme zwischen den USA und Japan nicht sehr hoch veranschlagt. Beim Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) gibt man sich hinsichtlich der japanischen Maßnahmen zur Marktöffnung weiterhin sehr skeptisch. Nach den bisherigen Erfahrungen sei die Sorge berechtigt, daß es nicht zu einem nennenswerten Abbau der hohen japanischen Überschüsse kommen werde.

Beim DIHT wird davon ausgegangen, daß die jüngsten Beschlüsse nicht wieder zurückgenommen werden können. Japan-Kenner weisen darauf hin, daß es innerhalb des Kabinetts in Tokio auch gegensätzliche Strömungen gebe. Ministerpräsident Nakasone wird unterstellt, daß er auch aus außenpolitischen Gründen den Überschuß im Handel mit den USA abbauen möchte. Dagegen wird im Industrieministerium eine andere Meinung vertreten.

STAHLHANDEL

### Der deutsche Markt liefert nun Zeichen der Zuversicht

Nach mageren Vorjahren rechnen die deutschen Stahlhändler für 1985 mit einer drei- bis vierprozentigen Wachstumsrate ihres Lagerabsatzes an Walzstahl und Röhren auf dem Inlandsmarkt. Für 1986 erwartet die Branche eine Fortsetzung der .guten Mengenkonjunktur" mit abermals drei Prozent Plusrate. Ernst Hoeher, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Stahlhandel (BDS), begründet diesen positiven Lagebericht zum Auftakt der BDS-Mitgliederversammlung in Neuss vor allem mit folgenden Punkten:

In den letzten Monaten habe sich die Beschäftigung in den für den Stahlhandel wichtigen stahlverarbeitenden Branchen mit Ausnahme der Bauwirtschaft spürbar verbessert dies zumal bei Maschinenbau und EBM-Industrie, aber auch in weiten Bereichen des Handwerks. Der hohe Importanteil am deutschen Stahlmarkt habe sich im laufenden Jahr bisher wenigstens schon auf 39.3 (40,3) Prozent vermindert.

Die Auftragentwicklung bei den Stahlverarbeitern lasse bereits heute bis Mitte 1986 \_und teilweise darüber hinaus" eine Fortdauer der lebhaften Wirtschaftskonjunktur erkennen. Entsprechend fest, konstatiert der BDS-Vorsitzende, seien derzeit die Preise der deutschen Stahlproduzenten. Auch dies mit Aussicht auf Beständigkeit, da eine mögliche Abschwäcbung der Stahlexporte vom Heimatmarkt überkompensiert wer-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf den durfte und auch die geplante nächste Produzenten-Preiserhöhung per Anfang 1986 nicht in Frage stelle.

In die eigenen Reihen (reichlich 800 Unternehmen mit 30 000 Beschäftigten, 22 Mrd. DM Umsatz und 8,4 Mill Tonnen Lager- von 22 Mill Tonnen Gesamtabsatz) richtet Hoeher zum Verbandstag vor allem eine Mahnung: Die verbesserte Marktverfassung befreie die Händler keineswegs von der Notwendigkeit, ihre zumal bei kleinen Auftragslosen weithin noch nicht kostendeckenden Margen mit höheren Verkaufspreisen ab Lager endlich wieder in eine gesunde Relation zur Leistung zu bringen.

Mit einiger Hoffnung besonders zum Subventionsende mit Ausklang von 1985 begleitet der BDS weiterhin aktiv die Bemühungen der EG-Kommission um Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem EG-Stahlmarkt. Ermutigende Schritte zur Rückkehr auf einen freien Stahlmarkt mit diskriminierungsfreiem Wettbewerb sieht Hoeber darin, daß die EG-Kommission nach Jahren ständiger Dirigismus-Verschärfung ab 1986 erstmals Lockerungen des Krisenkorsetts durchsetzen will:

Aufhebung der Produktionsquoten für Walzdraht, Betonstahl, verzinkte und "sonstige beschichtete" Bleche und damit für etwa 30 Prozent der bisherigen "quotierten Produktion". Ferner Aussetzung der amtlichen Mindestpreise für sämtliche bisher davon betroffenen EG-Stahlproduk-

### Augenfällige Disparitäten Von DOMINIK SCHMIDT

o ist das nun mal in der prakti-Schen Politik: Von den hehren nsprüchen, die bis zum Überdruß ei jeder sich bietenden Gelegenheit rmuliert werden, bleibt oft genug icht viel übrig, wenn im Rahmen der agesarbeit die Umsetzung gefordert t Besonders augenfällig werden erlei Disparitäten im wirtschaftlien Bereich. Erhebliche Lücken tun ch auf zwischen Theorie und Praxis. las gilt für alle Ebenen der politichen Bühne.

In Niedersachsen indes häufench gerade in jüngerer Zeit die Sünienfälle wider marktwirtschaftlichen Denkens. Die Eingriffe der Landesreoli derje gierung in das "Spiel der freien Marktkoafte" lassen bei Verfechtern der Marktwirtschaftslehre Unbeha-31. De gen aufkommen zudem laufen die verantwortlichen Politiker Gefahr, zumindest partiell an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß sich die Befroffenen, wie Wirtschaftsministerin Birgit Breuel, zu solchen Wider-

sprüchlichkeiten bekennen. Der gestern von Finanzminister Burkbard Ritz im niedersächsischen Parlament eingebrachte Haushalts-planentwurf für 1986 bleibt davon nicht unberührt. Der Minister ließ keinen Zweifel daran, daß der Entwurf erganzungsbedürftig" sei und nannte als Stichworte unter anderemden Stahlstandort Georgsmarienhutte" und die "Fischverarbeitung in Cuxhaven". Aus struktur und arbeitsmarktpolitischen Gründen habe sich in diesen Fällen für die Landesregierung Handlungsbedarf ergeben, die an den Haushalt "unabweisbare

Anforderungen" stellten. Die Begründung des Ministers in allen Ehren - unumstritten ist die Zwangsläufigkeit der Hergabe öffentlicher Mittel für beide Komplexe beileibe nicht. Zu befürchten nämlich ist, daß an Symptomen kuriert wird, wo eine Radikalkur erforderlich wäre. Ein weiteres kommt hinzu: das Moment der Erpreßbarkeit. Noch immer scheint der Hinweis auf Verlust von Arbeitsplätzen die aus der Sicht der Drohenden gewünschte Wirkung

Den Erhalt des Standorts Georgs-marienhütte zum Beispiel "erkauft" sich das Land mit einem Betrag, der die 100-Millionen-Mark-Grenze übersteigt. Nach dem Scheitern der Fusionspläne zwischen Krupp, Klöckner und dem australischen Rohstoffkonzern CRA wollte Klöckner das verlustträchtige Profilstahlwerk schließen. Gut 2000 Arbeitsplätze standen zur Disposition. Die Zusagen der Landesregierung, finanzielle Mitverantwortung zu übernehmen, bewog Klöckner, das Werk weiter zu betreiben.

Millionen DM für Georgsmarienhütte an Klöckner überwiesen. Weitere 35 Millionen DM werden jetzt folgen, um die Modernisierung des Betriebs - dabei geht es um den Bau einer Stranggießanlage - voranzutreiben. Damit nicht genug. Über die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), die dem Landwirtschaftsministerium zugeordnet ist, wurde ein Grundstücks-geschäft-ins Auge gefaßt, dem der Charakter einer indirekten Subven-

Die NLG, die sich um die Förde-rung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums kummen soll, erwirbt von Klöckner ein rund 500 000 Quadratmeter großes Grundstück, den Piesberg bei Osnabrück. Dafür erhält Klöckner 60 Millionen DM. Der Piesberg soll später, so die Planungen der Landesregierung, für Depo-nie-Zwecke und als Rohstoffquelle (Gewinnung von Gestein für den Straßenbau) genutzt werden. Dem Subventionsvorwurf begegnet Hermann Sandkämper, Betriebsrat bei Klöckner-Georgsmarienhütte und CDU-Landtagsabgeordneter, auf seine Art: Niemand könne ein Unternehmen daran hindern, Vermögensanteile zu veräußern und dieses Geld dann

beurteilt, steht noch dahin. In einem anderen Fall jedenfalls hat die Kommission der Europäischen Gemein-schaft wohl Bedenken. Dabei geht es um den Erwerb der Fischfabrik "Seeadler" in Cuxhaven, die das Land 1983 von der Unilever-Tochter "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei für 30 Millionen DM gekauft hatte. Gleichzeitig aber wurde vereinbart, daß die "Nordsee" gegen eine Miete von 500 000 DM pro Jahr die Fabrik

Ohnehin hatte das Land bereits 13 tion nabekommt.

99 Das

Ob Brüssel die Transaktion ähnlich

weiter nutzen kann. Die EG-Kommission nimmt vor allem Anstoß an der für dieses Investment zu niedrigen Rendite von 1,66 Prozent. Der Verdacht liege nahe, daß das Land weniger den Kauf des Betriebs im Sinne hatte, sondern vielmehr eine versteckte Beihilfe leistete. Dies aber widerspreche dem EG-Vertrag. Die Landesregierung weist diesen Verdacht weit von sich, wenngleich kein Hehl daraus gemacht wird, daß die "Rettung einiger hundert Arbeitsplätze" in Cuxhaven im Vordergrund des Geschäfts stand.

### **AUF EIN WORT**



Handwerk dabei, den sprichwörtlichen goldenen Boden unter den Füßen zu verlieren. Das Fundament aus Eigenkapital ist ausgezehrt und brüchig. Wenn die dem Handwerk eigene Vitalität und Flexibilität das Überleben nicht mehr garantieren, ist es höchste Zeit, daß der Staat endlich einen Rahmen schafft, in dem diese Tugenden wieder Früchte tragen.

Eberhard Heinke, Vorstand der West-deutschen Genossenschafts-Zentral-bank eG, Düsseldorf FOTO: DIEWELT

### Hüttenvertrag ist perfekt

HH. Bonn Die Anschlußregelung zum Hüttenvertrag ist perfekt. Nach der Zustimmung der nordrhein-westfäli-schen Landesregierung hat gestern auch die Bundesregierung eine politische Erklärung zur finanziellen Flankierung der von Kohle und Stahl für die Zeit von 1989 bis 2000 geplanten Regelung getroffen. Anders als in dem bis 1988 geltenden Vertrag soll die staatliche Kokskohlenbeihilfe, die den inländischen Kohlepreis etwa auf Weitmarktniveau senkt, plafoniert werden. Darin wird auch ein Beitrag zum Subventionsabbau gesehen. Die Neuregelung soll nach drei Jahren (1989 bis 1991) überprüft werden.

### Im Zweimonats-Vergleich geht der Trend weiter nach oben

Anhaltende Baisse zwingt

zu neuen Entlassungen

HANS BAUMANN, Essen

Die deutschen Handwerksbetriebe

werden auch 1985 gezwungen sein,

weitere Mitarbeiter abzubauen, um

einen erneuten Ertragsrückgang zu

vermeiden. Wie das Rheinisch-West-

fälische Wirtschaftsforschungs-Insti-

tut (RWI), Essen, in einer Konjunk-

turanalyse feststellt, muste sich das

Handwerk bereits im ersten Halbjahr

1985 von rund 66 000 Mitarbeitern

trennen, womit sich die Gesamtzahl

der Beschäftigten um zwei Prozent

vermindert hat. Die schon in Vergan-

genheit festgestellte Substitution von

Vollarbeitskräften durch Auszubil-

dende wird nach Meinung des RWI

Wesentlicher Grund für die anhal-

tende Wachstumsschwäche des

Handwerks ist nach RWI die geringe

Erholung der Binnennachfrage. Vom

florierenden Export profitiere das

Handwerk nicht. Vom Zuwachs der

privaten Verbrauchsausgaben gehen

vor allem auf das Konsumgüterhand-

1985 fortgesetzt.

Die Produktionsentwicklung in der Industrie liegt weiter im Auf-wärtstrend. Diese Meinung wird vom Bundeswirtschaftsministerium vertreten, obwohl nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes die Industrieproduktion im August gegenüber dem sehr hohen, inzwischen noch einmal um einen Indexpunkt nach oben revidierten Juli-Ergebnis salsonbereinigt um drei Prozent gesunken ist. Die Erzeugung im verarbeitenden Gewerbe sei dabei um 2,5 Prozent eingeschränkt worden. Nach dem ungewöhnlich starken Anstieg im Vormonat registrierte das Bauhauptgewerbe wieder eine deutliche Abnahme seiner Aktivitäten um zehn Prozent.

Bei diesen Monatsdaten müsse berücksichtigt werden, daß die Salsonbereinigung die Einflüsse der von Jahr zu Jahr wechselnden Ferientermine nur unzureichend ausschalten kann. So sei die Produktionstätigkeit

HANDWERK

HANS-J. MAHNKE, Bonn im Juli durch Schul- und Werksferien weniger als üblich belastet worden. Dagegen sei im August dieses Jahres die entgegengesetzte Entwicklung eingetreten.

Wird die Analyse auf einen Zweimonats-Vergleich (Juli/August gegenüber Mai/Juni) abgestellt, so zeige sich für das produzierende Gewerbe insgesamt eine weiterhin aufwärts gerichtete Tendenz, die Produktion habe um zwei Prozent zugenommen. Lediglicb im Verbrauchsgüterbereich sei das Produktionsniveau unverändert geblieben. Die Bautätigkeit sei um 8,5 Prozent ausgedehnt worden.

Das produzierende Gewerbe det einen Zuwachs von 4,5 Prozent gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres, dabei wiesen die Hersteller von Investitionsgütern mit plus zehn Prozent den höchsten Anstieg aus. Einen Rückgang, und zwar um acht Prozent, meldet lediglich das Bauhauptgewerbe.

werk keine expansiven Impulse aus.

Ein großer Teil der zusätzlichen Aus-

gaben fließt nach Angaben der For-

scher in Bereiche, von denen das

etwa bei Mieten, Ernergie oder Kraft-

fahrzeuge, die rund 40 Prozent der

Mehrausgaben auf sich vereinen. Le-

diglich die Kraftfahrzeugmechaniker

könnten mit einem Wachstum von

etwa zwei Prozent rechnen, der Um-

satz aller anderen werde dagegen sta-

Unter erheblichen Nachfrageein-

zwischen vier Prozent (Ausbaugewer-

be) und acht Prozent (Bauhauptge-

Größenordnung von drei Prozent

diesem Bereich begünstigt werden.

gnieren oder gar sinken.

Handwerk nur wenig profitiert, wie

zierungsoffensive" will der Berliner Senat die Beschäftigungsstruktur in der Stadt verbessern und die Zahl der Arbeitsplätze erhöben. Ein entsprechender Grundlagenbeschluß wurde ietzt gefaßt. Zu der Offensive gehören Projekte, mit denen die Weiterbildungsanstrengungen der Wirtschaft gefördert werden, und ein Sonderprogramm für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Kosten für Berlin wurden mit einem "zweistelligen Millionenbetrag" angegeben.

### Maklercourtage gesenkt

Frankfurt (VWD) - Die Maklercourtage für Aktiengeschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse wird ab 1. Januar 1986 von einem auf 0,8 Promille gesenkt. Diese Entscheidung hat der hessische Wirtschaftsminister Ulrich Steger als Börsenaufsicht der Frankfurter Wertpapierbörse getroffen, teilte sein Ministerium mit.

brüchen habe in diesem Jahr das WestLB-Zerobonds notiert Bauhandwerk zu leiden. Hier wird Düsseldorf (Py.) - Die Westmit einem realen Umsatzrückgang deutsche Landesbank hat ihre zehn und 15jährigen Zerobonds über je 250 Mill. DM in den amtlichen Handel der werbe) gerechnet. Reales Wachstum Rheinisch-Westfälischen Börse zu wird für Maschinenbauer und andere Düsseldorf eingeführt. Die Emission Investitionsgüterhandwerke in der 600 (10 Jahre) wurde mit 53,20 DM und die Emission 601 (15 Jahre) mit prognostiziert, weil sie vom Auf-37,50 DM notiert. Der Laufzeitfächer schwung der Investitionstätigkeit in reicht zwischen drei bis 20 Jahren.

### Neue Metall-Arbeitsplätze

WIRTSCHAFTS JOURNAL

### DIW: Steuerreform nicht überbewerten

Berlin (rtr) - Die konjunkturpolitischen Impulse der Steuerreform sollten nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nicht überbewertet werden. Zwar gingen von den Effekten der Steuerreform 1986 erstmals wieder positive Impulse der Finanzpolitik auf die Konjunktur aus, heißt es im jüngsten Wochenbericht des DIW. Docb seien ihre Auswirkungen mit einem Volumen von knapp fünf Mrd. Mark oder 0,2 Prozent des nominalen Bruttosozialprodukts zu gering dosiert, um Konjunktur und Beschäftigung nachhaltig beeinflussen zu können. Spürbare Entlastungen ergeben sich nach Ansicht des DIW im wemit mittleren und höheren Einkom-

### Berliner Sonderprogramm

Berlin (DW.) - Mit einer "Qualifi-

### Köln (rtr) - Mit 36 700 Neueinstel-

lungen im Juli hat die Metallindustrie der Bundesrepublik Deutschland nach den Worten des Hauptgeschäftsführers des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dieter Kirchner, ein neues Spitzenergebnis in der Beschäftigungsoffensive erzielt. Kirchner erklärte einer Mitteilung von Gesamtmetall zufolge, seit Juni 1984 seien von den Unternehmen der Branche fast 160 000 Menschen neu eingestellt worden. ...

### Umsatz stagniert

Köln (dpa/VWD) - Die Einzelhandelsfacbgeschäfte haben im August nur ein Umsatzplus von einem Proerzielt. Das gab die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) in Köln an. Zweistellige Zuwachszahlen erzielten unter anderem die Musikfachgeschäfte (23 Prozent) und der Fotoeinzelhandel (elf Prozent). Für die ersten acht Monate ergibt sich ein unverändertes nominales Verkaufsergebnis.

### Indien-Besuch beendet

Bombay (dpa/VWD) - Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg hat seinen fünftägigen Indien-Besuch beendet. Nach einem kurzen Aufenthalt in Hongkong wird Stoltenberg zur Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) nach Seoul fliegen. Stoltenberg war in Neu Delhi unter anderem mit seinem Amtskollegen Vishvanat Pratab Singh zusammengetroffen, um besonders um seine Zustimmung zu einer neuen Runde zum Abbau von Handelsbarrieren im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) zu werben.

### Aufschub für Mexiko

New York (dpa/VWD) - Der Lenkungsausschuss eines internationalen Bankenkonsortiums hat Mexiko einen Aufschub von sechs Monaten für 950 Millionen Dollar an Tilgungszahlungen gewährt, die in diesem und nächsten Monat fällig sind. Dies erklärte der Vorsitzende des Ausschusses, William Rhodes. Mexiko ist mit 97 Mrd. Dollar Auslandsschulden der Welt zweitgrößter Schuldner hin-

# Wie wichtig ein starker Partner ist, zeigt sich besonders jetzt. Deshalb Mietfinanz, wenn es um die Finanzierung von Investitionen geht.



VERMÖGENSBILDUNG / Beschluß des Kabinetts

### Kritik am Bundesratsentwurf

müsse jedoch noch eingehend ge-

prüft werden. Probleme werfe vor al-

lem die Liquidität der Sondervermö-

gen und die Bewertung der stillen Beteiligungen auf.

Öffnung des Förderungshöchstbetra-

ges von 936 DM jährlich für alle be-

trag allein für Kapitalbeteiligungen

reserviert, während etwa beim

Bausparen nur für 624 DM die Spar-

zulage gewährt wird. Eine Vereinheit-

lichung des Höchstbetrages wertet

die Regierung als vermögenspoliti-schen Rückschritt: Die Arbeitnehmer

würden dann ihre vermögenswirksa-

men Leistungen überwiegend nicht

in Vermögensbeteiligungen, sondern

in vertrauteren und weniger risikobe-

hafteten Formen anlegen. Darüber hinaus würde die vielfache Abstu-

fung der Förderung das Vermögens-

bildungsgesetz weiter komplizieren.

Die Vorschläge des Bundesrates, die

eine Anhebung des steuerlichen Frei-betrages bei der Überlassung von be-

trieblichen Vermögensbeteiligungen einschließen, würden nach Schät-

zung des Finanzministeriums steuer-

liche Mindereinnahmen von 300 bis

Der stellvertretende Vorsitzende

der FDP-Bundestagsfraktion Her-

mann Otto Solms hält die Einwände

für nicht überzeugend. Der auf eine

Initiative Niedersachsens zurückge-

hende Bundesrats-Entwurf sei bis auf

einige Einzelheiten "vernünftig und beratungsreif", sagte Solms auf An-

frage. Wir halten an unserer Auffas-

sung fest, daß eine zweite Stufe kom-

men muß." Aus der Stellungnahme

lasse sich jedoch eine Absage an ein

Gesetz noch in dieser Legislaturpe-riode herauslesen, bestätigte Solms.

Nachl d. Günter Haugwitz; Münster:

Logos Bauträger-, Betreuungs-, Ver-waltungs- u. Beteiligungs-GmbH & Co. KG; Neuss: Kurt Kapalla Audio-Video-TV Vertriebs GmbH.

Konkurs beautragt: Syke: BSH Bau-stahl Handelsges. mbH, Stuhr.

Vergleich eröffnet: München: "Mün-chen Aktuell" Verlags GmbH.

Vergleich beantragt; Brausschweig: Karl-Heinz Köchy, Bäckermeister, Brausschweig-Dibbesdort, BS-Ver-lagsges, mbH + Co. KG; Wappertal: Hans Füngers Felnkostfabrik GmbH

& Co. KG, Haan; Füngers Betelli-gungsges. mbH; Füngers Feinkost GmbH; AFF Feinkost GmbH.

400 Mill DM zur Folge haben.

Die vom Bundesrat empfohlene

HEINZ STÜWE, Bonn

Die Bundesregierung hat gegenüber der Gesetzesvorlage des Bun-desrats zur Vermögensbildung zahlreiche Bedenken erhoben. In der gestern vom Bundeskabinett verabschiedeten Stellungnahme wird zwar unterstrichen, daß eine Ergänzung des Vermögensbeteiligungsgesetzes notwendig sei, um die indirekte außerbetriebliche Kapitalbeteiligung zu erleichtern. Diesem Ziel diene jedoch bereits der Regierungsentwurf eines Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften.

In der Erweiterung der Anlagemöglichkeiten von Investmentgesellschaften sieht die Regierung auch einen "denkbaren Weg" zu diesem Ziel. Der Vorschlag, Beteiligungs-Sondervermögen zuzulassen, die typische stille Beteiligungen erwerben dürfen,

DekaDespa-Info Nr. 10

Für den sicherheitsorientierteren Anleger: DekaTresor\* - das gemanagte Renten-Depot.

Die Thesaurierung der Erträge stärkt die Substanz und versletigt die Anteilpreisentwicklung dieses SparkassenFonds.

Mehr über DekaTresor erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Konkurs eröffnet: Berlin-Charlot-

tenburg: Nachl. d. Ulrich Wentzig; Nachl. d. Walter Gruber, Dipl.-Ing.;

Dannenberg (Elbe): Günter Tiede, Karwitz OT Pudripp: Tiede Haus-Bau u. Vertriebs GmbH, Karwitz OT Pu-

u. Vertriebs GmbH, Karwitz OT Pudripp, Hildesheim: MBE Holzprodukte GmbH; Krefeld: Ernst Pasch; Leer: Heinrich Hokema GmbH; Mainz: Elektro-Bente GmbH, Heldesheim: Maven: Holziechnik Hardy GmbH, Nickenich; Moers: Keltorr GmbH, Rheinberg: SRL-Steuerungs-, Regelungs-, Lichttechnik GmbH; Mönchengladbsch: Nachl, d. Martha Charlotte Wieler seh. Kockerbeck: München: G

Wieler geb. Kockerbeck; München: G.

Tremmel Spedition GmbH, Puchheim:

Deka<sup>≤</sup>

**KONKURSE** 

### In 3500 Betriebsjahren kein Unfall-

KERNKRAFT / Atomenergie bremst die Kosten für den konventionellen Strom

Wir sind mit dem deutschen Steinkohlenverband der festen Überzeugung, daß in der Bundesrepublik Deutschland Kohle und Kernenergie die Grundpfeiler der elektrischen Energieversorgung sind. Jedes am richtigen Platz: Wasserkraft, Braungünstigten Anlageformen lehnt das Kabinett ab. Bisher ist der Höchstbekohle und Kernenergie in der Grundlast, das heißt im Betrieb rund um die Uhr, und Kohle in der Mittellast." Mit diesen Worten begleitet Klaus Barthelt, Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG (KWU), die Veröffentlichung einer Schrift

Kernkraftwerke '85". Das vergangene Jahr war für die KWU ein Jahr der Schlüsselereignisse: Der fortschrittliche Siedewasserreaktor der Baulinie 72 ging in Betrieb, das Konvoi-Konzept mit Druckwasserreaktoren bestand seine Bewährungsprobe, und die Betriebszuverlässigkeit aller KWU-Kernkraftwerke schlug sich in neuen Rekordzahlen nieder.

Für 1985 wird festgestellt, daß auch der Bedarf an Kraftwerksneubauten wieder zunehmen wird, wenn die Prosperität in den wichtigsten Indu-

### Auftragseingang auf Rekordhöhe

Die aeronautische Industrie Frankreichs wird in diesem Jahr trotz ver-schiedener Rückschläge (so der ge-scheiderte Saudi-Auftrag für die Mirage 2000) wohl einen neuen Rekord an Auftragseingängen verbuchen. In den ersten acht Monaten erreichten allein die Bestellungen aus dem Ausland 34 Mrd. Franc gegenüber 13 Mrd. in der gleichen Vorjahreszeit. Im Ge-samtjahr 1984 hatten sie sich auf 38 (24) Mrd. Franc erhöht. Exportiert wurden für 41,2 (38,6) Mrd. Franc.

Der Umsatz war 1984 um 13 Pro-zent auf 68,49 Mrd. Franc gestiegen. Auch dieses Ergebnis würde 1985 wesentlich übertroffen werden, erklärte Verbandspräsident Jacques Benichou. Zu dem gescheiterten französischen Projekt für ein europäisches Kampfflugzeug, das jetzt von einem Konsortium mit britischer, deutscher, italienischer und spanischer Beteiligung gebaut werden soll, be-20g Bernichou keine Stellung. Auf deutscher Seite heißt es dazu, daß die Franzosen nicht immer die Federführung für sich beanspruchen könnten.

strienationen der Welt anhält. Der Höhepunkt der kerntechnischen Entwicklung fällt für die KWU mit einer Bedarfslücke auf dem inländischen Kraftwerksmarkt und mit großen Finanzierungsproblemen auf den Exportmärkten zusammen.

Barthelt hebt hervor, daß 1984 in der Welt 33 neue Kernkraftwerke in Betrieb gegangen sind. Das ist die bisher höchste Zahl innerhalb eines Jahres seit Einstieg in die Kernkraftwerkstechnik.

In über 300 Kernkraftwerken konnten weltweit rund 3500 Betriebsjahre an Erfahrungen mit Leistungsreaktoren gesammelt werden, ohne daß es bisher zu einem Unfall mit nennenswerten Auswirkungen auf die Umwelt gekommen wäre. Insbesondere sind Menschen durch Radioaktivität im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kernkraftwerken nicht zu Schaden gekommen.

In der Bundesrepublik sind zur Zeit 16 Kernkraftwerke in Betrieb. Sie haben mit 83 Prozent im Durchschnitt eine ungewöhnlich hohe Ver-

In den ersten Monaten des laufen-

den Jahres hatten sie einen Anteil von 33 Prozent an der gesamten westdeutschen Stromerzeugung. Diese hohe Verfügbarkeit der Kernkraftwerke ist wesentlicher Grund dafür. daß der Anstieg der Strompreise gebremst werden konnte. Er wirde sicherlich wesentlich höher ausfallen, wenn die Kernkraft nicht wäre, weil die konventionellen Kraftwerke Milliardenaufwand für Umweitmaßnahmen treiben müssen.

Nach Barthelt und seinem Bericht '85 beträgt der Kostenvorsprung der Kernenergie im Vergleich zur Steinkohle im Grundlastbereich zur Zeit 3 bis 5 Pfennig je Kilowatistunde. Auf die gesamte nukleare Stromproduktion der Bundesrepublik bezogen bedeutet dies für 1984 für die deutschen Stromverbraucher eine Entlastung von insgesamt mehr als 5 Mrd. Mark.

Barthelt: "Kernkraftwerke sind aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltfreundlich: Sie beeinträchtigen Menschen und Umwelt nicht durch Schadstoffe, verbrauchen keinen Sauerstoff und erzeugen kein Kohlendioxid."

PECHINEY / Vertrag mit der staatlichen EDF

### Strom zum Vorzugspreis

Das staatliche französische Elektrizitätsmonopol (EDF) hat dem vor drei Jahren verstaatlichten Aluminiumkonzern Pechiney unter dem Druck der Regierung weitere Stromlieferungen zu Vorzugsbedingungen zugesagt. Der Vertrag beruht wieder auf dem Prinzip einer Beteiligung an den Kernkraftwerksinvestitionen der EDF. Welcher Preisvorteil sich dadurch für Pechiney genau ergibt, wird von den Partnern geheimgehalten, damit sich andere (private) Großverbraucher nicht auf einen Präzedenzfall berufen können.

Ein erster Vertrag dieser Art war im Juni 1983 unterzeichnet worden. Er sieht die Lieferung von jährlich fünf Milliarden kWh für die Dauer von 25 Jahren vor. Darauf leistet Pechiney unter Verwendung einer staatlichen Kapitaldotation eine Barzahlung von 2 Milliarden Franc, Effektiv geliefert wurden von der EDF aber nur zwei Milliarden kWh.

Der neue Vertrag bezieht sich auf die Lieferung von jährlich drei Milli-

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris arden kWh, allerdings für die Dauer von zehn Jahren. Dafür übertragen die beiden Pechiney-Töchter Aluminium-Pechiney und Pechiney-Elektrometallurgie als Nutznießer des Vertrags – ihr jährlicher Stromverbrauch beträgt neun Milliarden kWh der EDF-Beteiligungstitel im Werte von 2 Milliarden Franc.

Das neue Abkommen läuft darauf hinaus, daß Pechiney Eigentumsrechte an der Kernstromerzeugung bzw. an der Kraftwerken selbst erwirbt. Daraus können sich künftige Wettbewerbsvorteile auch gegenüber der ausländischen Aluminiumindustrie ergeben. Immerhin repräsentiert der Strom 25 bis 30 Prozent des Ahıminium-Selbstkostenpreises.

Schon die normalen Tarife der EDF sind die niedrigsten in der EG. Das sei aber, wie man in Paris erklärt, eine normale Folge des sehr hohen französischen Kernenergiepotentials, das zu günstigeren Bedingungen genutzt werden könne als traditionelle

### DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK

### Für Barter-Abkommen

· JAN BRECH, Hamburg Die Deutsch-Iranische Handelsbank AG, Hamburg, die auf die Abwicklung des deutsch-iranischen Handels spezialisiert ist, hat deutschen Exporteuren den vermehrten Abschluß von Barter-Abkommen vorgeschlagen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer sehr stark gestiegenen Nachfrage deutscher Exporteure nach Absicherung ihrer Irangeschäfte durch Ankaufszusagen für Exportdokumente und durch den

Ankauf von Forderungen seitens der

Deutsch-Iranischen Handelsbank Diese Wünsche, so teilt das Institut mit, könnten gegenwärtig nur zu ei-nem Teil erfüllt werden. Obwohl es an Bemühungen auf deutscher Seite nicht fehle, seien Öl-Barter-Abkom-men bisber nicht realisiert worden. Die Hindernisse liegen nach Angaben der Bank einmal in der schwierigen Handhabung dieser Geschäfte, deren Größenordnung eine Beteiligung mehrerer Partner sowohl in der Bundesrepublik als auch in Iran mit un-

terschiedlichen handelspolitischen Prioritäten erforderlich mache. Zum anderen müßten von den deutschen Exporteuren zur Überbrückung der Unterschiede zwischen den Regierungsabgabepreisen und den Marktpreisen für Rohöl sehr hohe Stützungsmittel aufgebracht werden. Die Bank plädiert für eine gemeinsame deutsch-iramische Organi- temobisation für die Abwicklung von Barter-Geschäften.

Außerdem, so heißt es, könnte eine geringe Anderung der Preispolitik im Ölger diese schäft die Aussichten für die Vetwirklichung von Barter-Geschäftet mit einer Vielzahl deutscher Export in geber teure erhöhen und somit einen Bei in eiger Vielzahl deutscher Export in geber teure erhöhen und somit einen Bei in eiger trag zur Verminderung des Ungleich stenfal gewichts in der deutsch-iranische Handelsbilanz leisten. In den erste fünf Monaten dieses Jahres hat de EWach Überschuß der Bundesrepublik 1, Gunser Mrd. DM erreicht Mrd. DM erreicht.

ich ve Die Bank macht diese Vorschlägs weim Rahmen ihres Abschlusses für da: Beasin eingeschaltete Rumpfgeschäftsjahriden gevom 1. Juli bis 31.12.1984. Die Haupt im dan versammlung hat beschlossen, den Gewinn von 13,1 Mill. DM den Reser-folicher ven zuzuführen. Das Eigenkapital er-spoten höht sich auf 8,8 Prozent der Bilanz-ggesell £ unse summe von 930 Mill DM.

s Auto

en Be-

ein

· 711

eine

ab-

ıde-

veg

in-

pitik erun-

Ge

ede ge-Be-

gene

wird zgeber

EG/Comecon an einer Zusammenarbeit interessiert

### Brüssel prüft Vorschläge

Als geheime Kommandosache wird in Brüssel das Schreiben behandelt, mit dem der Generalsekretär des Rates für gegenseitige Wirtschafts-hilfe, Wiatscheslaw Sytschow, An-fang der Woche auf einen Brief der Europäischen Kommission vom 29. Juli geantwortet hat.

Die Vorschläge des Comecon für eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen beiden Wirtschaftsgruppierungen würden "mit aller Sorgfalt geprüft", heißt es in der EG-Behörde. ediglich schon die Tatsache, daß die Antwort aus Moskan so schnell eintrat, läßt indes darauf schließen, daß im Comecon nach wie vor erhebliches Interesse an einer Zusammenar-

beit besteht. Die Initiative zu einem "Treffen auf hoher Ebene" war Mitte Juni vom Comecon ausgegangen, nachdem es über Jahre keinerlei Kontakte zwischen Moskau und Brüssel gegeben hatte. Grund für die "Funkstille" war die Weigerung der Gemeinschaft, in das geplante Rahmenabkommen

WILHELM HADLER, Brüssel konkrete handelspolitische Vereinba-ILLER rungen aufzunehmen.

Die EG vertritt seit eh und je die Meinung daß Handelsverträge nur zwischen ihr und den einzelnen Comecon-Staaten abgeschlossen werden können, da die Führung der Ostblockorganisation (Im Gegensatz zur Brüsseler Kommission) keine Zuständigkeit auf diesem Gebiet besitzt.

Unter allen Umständen will die Gemeinschaft verhindern, daß die osteuropäischen Staaten von Moskau durch einen Rahmenvertrag noch stärker an die Leine genommen werden können als bisber.

Auf die Initiative Sytschows hatte die Kommission daher (nach Rücksprache mit den EG-Regierungen) zu-nächst mit der Bitte um Präzisierungen geantwortet. Wie auch immer ein Rahmenvertrag aussehen werde, ließ der zuständige Kommissar Willy de Clercq den Generalsekretär wissen, dürfe dieser die Beziehungen der EG mit den Einzelstaaten nicht beein-

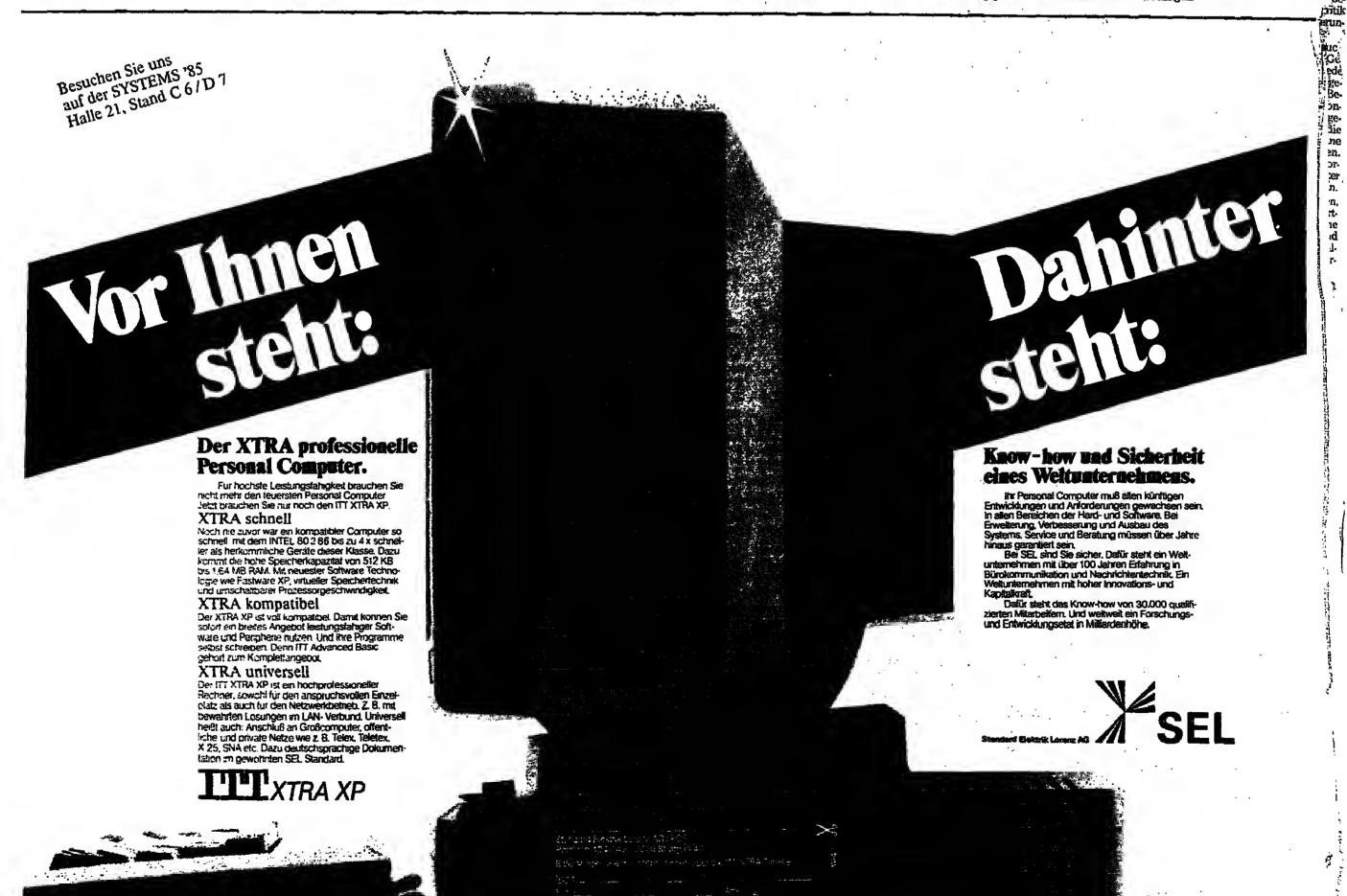



### MAXHUTTE/Blechproduktion wird stillgelegt Nur noch Profile und Röhren

Die Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosenberg verkauft ihr Kaltwalzwerk Haidhof mit dem Ziel der Stillegung imd Übertragung der Produktions-guoten auf die Klöckner-Flachstahlhutte Bremen an ihren größten Gesellschafter, die Duisburger Klöckner-Werke AG. Dies hat, nachdem die Arbeitnehmerbank im montanmitbestimmten Aufsichtsrat den Plan des Vorstands hlockierte, die Gesellschafterversammlung am Montag dieser Woche beschlossen.

Die Maxhütte, die Klöckner 1977 von Flick kaufte, ist seit 1984 juristisch nicht mehr Teil des Klöckner-Konzerns, weil Klöckner zwecks Erhalt einer Zusatz-Produktionsquote von 100 000 Jahrestonnen für ein selbständiges Unternehmen" seinen Stimmrechtsanteil auf 49,6 Prozent reduzierte. Mit 16 Prozent wurde der Eschweiler Bergwerks-Verein gegen Abgabe seines Stahlrohrwerks Eschweiler beteiligt; zirka 35 Prozent liegen nach undementierter Mutma-Bung beim australischen CRA-Konzern, mit dem Klöckner in der Stahltechnologie kooperiert.

n erste

"Schläge

⇒s für da:

hāftsjahl

ie Haupt

Vereinba-

rd je die

sen wer.

₹ der Ost-

insatz zur

eine Zu-

et besitzt.

ill die Ge-

die osteu-

rag noch

men wer-

ows hatte

ch Rück-

ingen) zu-

äzisierun-

anmer ein

rerde, ließ

Willy de

ir wissen.

an der EG

Moskau

Der Verkauf und die für Herbst 1986 vorgesehene Stillegung des Kaltwalzwerks sind gleichwohl als Klöckner-Konzernstrategie einzuordnen. Man gewinne, so heißt es in Duisburg, durch den Verzicht auf die mit Bremer Vormaterial versorgte Haidhosener Blechproduktion eine bessere Endproduktauslastung der Bremer Hütte. Die Maxhütte bingegen erhalte mit dem Verkaufserlös die Mittel, um ein 112 Mill DM teures Investitions-

Walter Ulsamer 65 Jahre

Stuttgart (DW.) - Walter Ulsamer.

Mitglied des Vorstands der Daimler-

Benz AG, Stuttgart, vollendet heute

sein 65. Lebensjahr. Ulsamer trat 1947

als kaufmännischer Angestellter in der Materialbeschaffung in das Werk

Sindelfingen von Daimler-Benz ein

und übernahm dort 1970 die Verant-

wortung für diesen Bereich, 1975

wurde er mit dem "Zentraleinkauf Fertigungsmaterial" von Daimler

Benz betraut. Seit November 1979 lei-

tet Ulsamer im Vorstand das Ressort

Materialwirtschaft. Das von ihm zu

verantwortende Einkaufsvolumen

beläuft sich auf rund 20 Mrd. DM, womit er Beschäftigung und Arbeits-

platzsicherung für rund 150 000 Mit-arbeiter im Zulieferbereich gewährt.

Weiter steigender Export

Düsseldorf (Py.) - Die positive Entwicklung der deutschen Beklei-

dungsindustrie im Jahr 1984 hat sich

im 1. Halbjahr 1985 nicht fortgesetzt.

Mit 10,4 Mrd. DM liegt der Umsatz in

etwa auf der Höhe des Vorjahres,

preisbereinigt ist ein Rückgang um

2,5 Prozent festzustellen. Erfreulich

ist der weiter steigende Exportanteil.

Mit 3,4 Mrd. DM ist erstmals fast ein

Drittel der Produktion ins Ausland

geflossen. Mit knapp 190 000 lag die

Zahl der Mitarbeiter in 2476 (2558) Betrieben in etwa auf Vorjahreshöhe.

New York (dpa/VWD) - Der US-

reuth, übernommen. Kaiser (200 Mitarbeiter und 12 Mill. DM Umsatz) ist

Avis wird verkauft

programm zum Ausbau ihrer Position als größter süddeutscher Profilstahlerzeuger zu realsieren.

Das bringe, nachdem 1985 bereits 400 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt wurden, etwa 300 weitere neue Arbeitsplätze. Unter Hinweis darauf sowie auf ein "mittelfristig" geplantes Ausbauprogramm für die Nahtlos-Rohrproduktion in der Oberpfalz betont Klöckner die "Sozialverträglichkeit" dieser ohne Entlassungen mög-lichen Strukturmaßnahme. Von den derzeit etwa 5500 Maxhütte-Beschäftigten sind nur 700 im Kaltwalzwerk Haidhof beschäftigt, der große Rest mit 4000 Mann vor allem in der vom eigenen Erz bis zum Endprodukt voll integrierten Profilstahlproduktion.

Verwunderlich ist in diesem Zusammenhang, daß dem bayerischen Wirtschaftsministerium nach eigenen Angaben gestern noch keine Informationen vorlagen. Jedoch wurde darauf verwiesen, daß der Besitzerwechverbunden mit einer Stillegung des Kaltwalzwerkes Haidhof und dem Wegfall von 700 Arbeitsplätzen. den strukturpolitischen Zielen des Landes Bayern widerspreche.

Für diesen Fall werde man prüfen, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums, "ob durch ein solches Vorgehen Verpflichtungen verletzt" worden sind, die Klöckner bzw. die Maxbütte im Zusammenhang mit der Gewährung öffentlicher Hilfen eingegangen waren. Dazu gehöre vor allem die Frage, ob "Bundesregierung und Staatsregierung gehalten sind, öffent-liche Fördergelder von der Maxhütte zurückzufordern".

DEUTSCHE PHILIPS / Umstrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen haben sich positiv ausgewirkt

### Das Ergebnis erreichte wieder lichte Höhen

Nach einem fast zehn Jahre währenden Gang durch ein wirtschaftliches Tal ist die Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH (Alldephi). Hamburg, wieder auf lichteren Höhen angekommen. Mit einem Netto-Jahresüberschuß von 305 Mill. DM hat die Holding für alle deutschen Philips-Unternehmen ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Die Rendite von 3.8 Prozent entspricht hohem internationalen Niveau. Die solide Bilanzund Finanzstruktur sollte es Philips zudem erleichtern, sich in dem noch immer messerscharfen Wettbewerbskampf mit amerikanischen und japa-

nischen Konzernen durchzusetzen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Cornelis Bossers, sowie Finanzchef K.-H. Busacker geben sich mit dem im Berichtsjahr 1984/85 (30. April) Erreichten aber noch nicht zufrieden. Gemessen am europäischen Standard sei das Ergebnis sicher gut, nicht aber im Vergleich zu den Konkurrenten in USA und Japan, betont Bossers. Hinzu kommt, daß Philips zum letzten Mal steuerlich wirksame Verlustvorträge nutzen konnte.

### **UPS: Paketdienst** auch in die USA

Pv. Düsseldorf Der seit fast zehn Jahren in der Bundesrepublik tätige amerika-nische private Paketdienst United Parcel Service (UPS), Neuss, startet Anfang kommender Woche einen Luftfracht-Paketdienst in alle 48 kontinentalen Bundesstaaten der USA. Die Einführungsphase soll, beginnend mit den Räumen Frankfurt, Koblenz, Köln und Düsseldorf, bis zum Jahresende abgeschlossen sein. UPS sagt eine Paketlaufzeit von Haus zu Haus von zwei Werktagen zu. Die Tarife werden als "interessante Alternative zum Wettbewerb" bezeichnet.

Im Spätherbst wird auch der Versand von Paketen aus den USA nach Deutschland, Frankreich, England und in die Benelux-Staaten erfolgen. Der Expansion in Deutschland dienen 1985/86 Investitionen von 62 Mill DM. UPS Deutschland will einen Umsatz von 200 Mill. DM "nicht dementieren", seit 1980 "planmäßig kostendeckend" arbeiten und nennt nach "15 bis 20 Prozent Zuwachs in den letzten Jahren" ein Zustellvolumen von jährlich über 30 Mill. Paketen, eine Zahl, die bereits für frühere Jahre genannt worden war.

Ifo: Bau-Talsoble

1986 durchschritten

Die Baukonjunktur in der Bundes-

republik wird 1986 zwar die Talsohle

durchschreiten, aber noch in keine

Aufwärtsentwicklung übergehen. Nach einer Analyse des Münchner

Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung

ist lediglich damit zu rechnen, daß die

gesamten Bauinvestitionen im kom-

menden Jahr auf dem niedrigen Ni-

veau von 1985 stagnieren werden.

Und dies wird um etwa acht Prozent

unter dem Volumen von 1984 liegen.

Die Entwicklung in den einzelnen Bausparten wird dabei, so das Ifo,

sehr unterschiedlich verlaufen. Einen

wieder deutlichen Anstieg werden

danach der Wirtschaftsbau und der

öffentliche Bau um jeweils fünf Pro-

zent der Investitionen (nach minus

drei bzw. zwei Prozent) verzeichnen

können. Dieser Zuwachs wird aber

nur ausreichen, um den zu erwarten-

den weiteren Rückgang im Woh-

nungsbau von fünf (13) Prozent aus-

zugleichen. Mit nur noch 300 000 fer-

tiggestellten Wohnungen werde hier ein neuer Tiefstand erreicht. 1985 wa-

ren es 320 000 Wohnungen (minus 20

Prozent). Ifo rechnet damit, daß im Zeitraum 1985/86 die Zahl der Be-

schäftigten in der Bauwirtschaft um

weitere 150 000 Personen abnehmen

Flugbetrieb gewährleistet Düsseldorf (DW.) - Zur Abwendung eines drohenden Arbeitskampfes haben LTU-Geschäftsführung und DAG in einem Spitzengespräch Übereinkünfte erzielt, die Gegen-stand eines neuen Manteltarifvertrages für das fliegende Personal der Düsseldorfer Charter-Fluggesellschaft werden sollen. Wie die LTU mitteilte, wurden diese Übereinkünf-

Mischkonzern Beatrice Co., Chicago, Düsseldorf (Py.) – Der schwedische Fernmelde- und Informatik-Konzern will vier seiner Zweigunternehmen, unter anderem die Autoverleihfirma Avis, verkaufen. Zusammen erzielen diese vier Firmen einen Umsatz von 1,1 Mrd. Dollar (derzeit rund 2,9 Mrd. DM) haben. Damit soll der Schuldenberg abgetragen werden, den Beatrice mit der Übernahme von Esmark für 2,5 Mrd. Dollar angehäuft hatte. Kaiser zu Schlafborst Düsseldorf (Py.) - Der Textilmaschinenhersteller W. Schlafhorst & Co., Mönchengladbach, hat die Maschinenfabrik und Eisengießerei Johann Kaiser GmbH & Co. KG, Bay-

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN ein renommierter mittelständischer Hersteller von Schaftmaschinen und gehört zu den wenigen Spezialisten mit vollständigem Programm. Die Eigentümer, die Eheleute Zahn, hatten sich wegen fehlender Nachfolge zum Verkauf des Unternehmens entschlossen. Die von Schlafhorst nicht mitübernommene Beschlägefabrik

### Procter + Gamble kauft

wird von der Familie weitergeführt.

New York (dpa/VWD) - Im Übernahmekampf um den Pharmakonzern Richardson-Vicks ist der Waschmittelhersteller Procter + Gamble als Sieger hervorgegangen. Nach dreitägigen geheimen Verbandlungen akzeptierte der Verwaltungsrat von Vicks Procter + Gambles Angebot für 1,55 Mrd. Dollar (rund 4,1 Mrd. DM).

te durch die große Tarifkommission der DAG einstimmig angenommen, so daß ein reibungsloser Flugbetrieb gewährleistet sei.

### Gewinnrückgang

Ericsson erwartet für das 2. Halbjahr 1985 eine Verbesserung der Betriebsergebnisse in den verschiedenen Geschäftsbereichen, nachdem im 1. Halbjahr der Konzernumsatz um zwölf Prozent auf 14,9 Mrd. skr (rund 5 Mrd. DM) gestiegen ist. Der Gewinn nach Steuern ging jedoch um acht Prozent auf 415 Mill. skr zurück. Der Gewinnrückgang im Bereich Telekommunikation wird mit erheblichen Annassungsinvestitionen für Vermittlungssysteme auf potentiell gro-Ben Märkten wie USA und England wie auch mit geringeren Umsätzen bei analogen Übermittlungsausrüstungen begründet. VEREINIGTE PAPIERWERKE / Im letzten Geschäftsjahr noch einmal hoher Verlust

richtsjahr außerdem eine Umstrukturierung innerhalb der Philips-Gruppe gehabt haben. Im Zuge der Neuordnung bei dem Musik-Konzern Polygram ist die Capella Beteiligungsgesellschaft GmbH, in die als Sachwert Polygram-Schallplattenwerk Hannover eingebracht worden war. mit der Alldephi verschmolzen worden. Dadurch hat sich das Eigenkapital der Alldephi um 53 Mill. DM erhöht; gleichzeitig entfiel die Position "ausstehende Einlagen auf das Stammkapital" (100 Mill. DM).

Die Rückkehr zu einer soliden Ertrags- und Finanzbasis begründet Bossers einmal mit den positiven Auswirkungen von Umstrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen. Den "Rationalisierungsgewinn" beziffert Busacker auf mehr als 100 Mill. DM. Zum anderen habe Philips, dank guter Konjunktur in der Elektroindustrie, ein reales Wachstum von 6 Prozent erreicht.

Getragen wurde dies vor allem von den Bereichen Bauelemente und Investitionsgüter. Die Schwerpunkte der Philips-Aktivitäten liegen, so

Steuerliche Vorteile dürfte im Be- Bossers, gerade in Märkten der Elektroindustrie, die noch hohe Wachstumsraten aufwiesen. Schwäche zeigte dagegen das Konsumgütergeschäft, in dem Philips 1984/85 sogar Umsatzrückgänge hinnehmen mußte und in Teilbereichen rote Zahlen schrieb. Einbußen gab es vor allem bei Fernsehern und Videogeräten.

Vor dem Hintergrund, daß sich seit der Berliner Funkausstellung das Geschäft mit Unterhaltungselektronik wesentlich belebt hat und das Geschäft mit den Compact-Disc sowie den dazu notwendigen neuen CD-Plattenspielern rasant verläuft, bleiben die Ziele für 1985'86 hochgesteckt. Bossers erwartet einen Umsatz von 8,5 Mrd. DM und eine Verbesserung der Brutto-Rendite auf 5.25 Prozent. Sieht man von der Unterhaltungselektronik ab, wachsen zur Zeit alle Unternehmensbereiche mit zweistelligen Zuwachsraten.

Im Mittelpunkt der Strategie bleibt für Philips ein konsequentes "Innovationsmanagement". Mit einem Forschungs- und Entwickiungsaufwand, der etwa 7 Prozent vom Umsatz ausmacht, hat Philips ein Investitionsprogramm auf Rekordhöhe gekoppelt. In den nächsten Jahren sollen jeweils 500 bis 600 Mill. DM eingesetzt werden. Die Schwerpunkte liegen im Bereich Bildröhren, Halbleiter, Medizintechnik und Informationsverarbeitung.

Dickster Brocken dürfte der Bau einer neuen IC-Fabrik im Rahmen des Megabit-Projekts (zusammen mit Siemens) sein. Während Philips in Holland bereits ein Werk für Halbleiterspeicher mit einer Millionen Sneicherstellen auf einem Chip baut, soll ois Ende dieses Jahres entschieden werden, an welchem Standort in der Bundesrepublik ein zweites Werk für rund 500 Mill, DM errichtet wird.

| Philips              | 1984/85 | ±%             |
|----------------------|---------|----------------|
| Umsatz (Mill. DM)    | 7962    | + 6,0          |
| day, Ronsumgüter (%) | 33      | (36            |
| Industriezul         | 22      | (20            |
| Investitionsgüter    | 45      | (44            |
| Belegschaft          | 35 300  | ~ 2,           |
| Jahresuberschuß      | 305     | <b>→ 10,</b> 5 |
| in % vom Umsatz      | 3,8     | (3.7           |
| Investitionen        | 439     | + 43,          |
| Abschreibungen       | 312     | + 10,          |
| Eigenkapital         | 1329    | - 32,1         |
| in % vom Gesamtkap.  | 37,3    | (31,3          |
|                      |         |                |

AUDEMARS PIGUET / Mit Luxusuhren Jahr für Jahr zweistellige Zuwachsraten

### Bundesrepublik wichtiger Absatzmarkt

Für die schweizerischen Luxusuhren-Hersteller gibt es offenbar keine Wachstumsbremse. Unabhängig von Wirtschaftsflauten produzieren sie Jahr für Jahr einen zweistelligen Umsatzzuwachs. Dies gilt natürlich auch für den Nobeluhren-Hersteller Audemars Piguet & Co., Le Brassus, der neben Patek Philippe, Vacheron Constantin und Piaget auf dem internationalen Markt als wertvollster eidgenössischer Zeitmesser anzusehen

Für Piguet zählt die Bundesrepublik neben den USA. Italien und Japan zu den wichtigsten Absatzmärkten. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres wuchs der Umsatz von Audemars Piguet, der mit 60 Konzessionären auf dem deutschen Markt erzielt wurde, um etwa

WERNER NEITZEL, Stuttgart zehn Prozent, Dies bedeutet, daß 1985 wie auch in den Jahren davor hierzulande wiederum etwa 1100 Uhren verkauft werden dürften. Das Wachstum geht also weitgehend über den Preis. Bei einer Kollektion von mehr als 200 Uhrenmodellen liegt der durchschnittliche Einkaufspreis des Handels derzeit bei 8500 DM, was bedeutet, daß der Umsatz in der Bundesrepublik mít annähernd 9,5 Mill. DM zu veranschlagen ist. Der Marktanteil von Audemars Piguet dürfte bei rund 25 Prozent liegen.

> Insgesamt fertigen die 170 Mitarbeiter von Audemars Piguet in der im schweizerischen Jura gelegenen Produktionsstätte jährlich etwa 11 000 bis 12 000 Uhren. Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz des Familienunternehmens auf insgesamt 68 Mill. sfr. er hat sich damit innerhalb

von sieben Jahren in etwa verrioppelt. Zwei Drittel der zum größten Teil mit einem handgefertigten, mechanischen Werk ausgerüsteten Uhren sind Herrenarmbanduhren. "Renner" unter ihnen ist die "Royal Oak", die neuerdings auch mit ewigem Kalender angeboten wird. Zu den teuersten mechanischen Uhren der Welt zählt die Taschenuhr "Grande Complication" (Preis: 390 000 DMD

Die schweizerischen Luxusuhren tragen von der Stückzahl her zwar nur drei Prozent zum Absatz der gesamten eidgenössischen Uhrenindustrie bei. An den Verkaufserlösen gemessen beträgt dieser Anteil aber 40 Prozent. 1984 hatte die schweizerische Uhrenindustrie insgesamt 32,2 Mill. Uhren im Werte von 3,8 Mrd. sfr

### BAYER

### Metzeler soll zu Pirelli

J. G., Düsseldorf Der Chemiekonzern Bayer AG, Leverkusen, hat mit der Pirelli Société Generale S. A., Basel, Gespräche aufgenommen "über Möglichkeiten einer Integration der Metzeler Kautschuk-Gruppe, München, in den Pirelli-Konzern". Bayer berichtet über diese Verhandlungen zum Verkauf der einst vom Unternehmer Willy Kaus gekauften und nach jahrelangen hohen Verlusten erst halbwegs

Heute schon an morgen denken STREIF-Markenhäuser für Haushaltsgründer

Die Zahl der jungen Haushaltsgründer im Alter von 25 – 35 Jahren wird in den nächsten 5 Jahren um 15 %

Diese Personen mit eigenem Einkommen machen dann 27 % der Gesamtbevölkerung aus.

Junge Haushaltsgründer werden im entscheidenden Maße dazu beitragen, daß trotz sinkender Gesamtbe-völkerung die Anzahl der Haushalte bis 1990 auf 25 Millionen steigt. STREIF hat sich auf diese Entwick-

lung mit neuen Markenhaus-Konzepten eingestellt, mit besonders wirtschaftlichen Bau-Idecn, kompakter Bauqualirat und individuellen Grundrissen.

Die STREIF AG ist einer der in Europa führenden Hersteller von Ein- und Zweifamilienhäusern.

genesenen Gruppe mit einem besonders betonten Zusatz.

Man führe die Gespräche mit Pirelmit dem Ziel, Metzeler Kautschuk in einen bedeutenden internationalen Konzern einzubringen, der nach Produktprogramm wie Marktposition die Gruppe in einem größeren Verbund verwandter Aktivitäten erfolgreich fortführen könne. Metzeler Kautschuk, "bedeutender Partner" der deutschen und internationalen Autoindustrie, beschäftige derzeit in deutschen Betrieben 4850 und in Auslandswerken 2000 Mitarbeiter. Der Umsatz der Gruppe werde 1985 bei 800 Mill. DM liegen.

### Für Unternehmer, die jetzt ihre Chance nutzen wollen: unser Investitionsdarlehen.

Viele Unternehmen - gerade auch mittelständische Betriebe haben sich entschieden, jetzt zu investieren.

Für die langfristige Finanzierung Ihrer Investitionen und auch zur Ablösung bestehender Zwischenkredite bietet unser Investitionsdarlehen die optimale, individuelle Lösung. Es wird Ihren Ansprüchen und Vorstellungen gerecht:

☐ Günstige Konditionen auf variabler, gebundener oder Festsatzbasis. Die Varianten sind kombinierbar.

Laufzeiten in der Regel bis zu 10 Jahren.

☐ Bis zu 3 tilgungsfreie Jahre.

☐ Rückzahlung auf Ratenbasis zuzüglich Zinsen oder - zur Schonung Ihrer Liquidität in den ersten Jahren - auf Annuitätenbasis, d.h. fester Betrag für Tilgung und Zinsen.

Je nach Ihrer Liquiditätslage kann auch eine variable Inanspruchnahme der Kreditlinie vereinbart werden. Dies kann unter gewerbesteuerlichen Gesichtspunkten vorteilhaft für Sie sein; außerdemsparen Sie Zinsen.

☐ Kombinierbar mit den ebenfalls: zinsgünstigen öffentlichen Förderungsprogrammen

Aus den damit gegebenen



### "Nach heftigem Sturm auf Erfolgskurs"

Nach vielen Monaten "härtesten Einsatzes" ist es der Vereinigte Papierwerke Schickedanz & Co. (VP), Nürnberg, nach den Worten ihres Verwaltungsratsvorsitzenden Wolfgang Bühler gelungen, "das Schiff nach heftigem Sturm und beträchtlicher Schlagseite wieder auf Erfolgskurs zu bringen". Wenn man nun auch wieder "optimistisch in die Zukunft" blicken kann, so ist sich Bühler dennoch im klaren, daß VP noch schwere Zeiten vor sich hat. Denn der harte Wettbewerb innerhalb der Papierhygiene Branche wird sich seiner Meinung nach aufgrund der Über-kapazitäten und der Kraft internationaler Großunternehmen noch weiter

Diese drohenden Klippen hoffen Bühler und sein Vorstandsvorsitzender Gottfried Beecker, mit dem bereits 1983/84 (31. 1.) eingeleiteten Kostensenkungsprogramm sowie der in den letzten Monaten mit Hilfe von McKinsey begonnenen Neustrukturierung des Unternehmens und umfassenden Rationalisierungsmaßnahmen umgehen zu können. Auf jeden Fall werde VP auch weiterhin das Flaggschiff der Schickedanz-Gruppe im Industriebereich bleiben, denn die Trendwende in Richtung positiver Ergebnisse ist erfolgreich vollzogen".

Welche Belastungen VP im "wohl schwierigsten Jahr der 56jährigen Firmengeschiche" zu verkraften hatte, läßt die Bilanz nur erahnen: Bei einem bescheidenen Wachstum des Außenumsatzes um 1,8 Prozent auf 1.09 Mrd. DM mußte 1984/85 erneut ein beachtlicher Verlust hingenommen werden.

Wie Bühler andeutete, dürfte der Fehlbetrag zumindest "in etwa der Größenordnung des Vorjahres" gelegen haben. Und das waren immerhin 29,6 Mill. DM. Auffälligste Verände rung: Das Gesellschaftskapital ver-minderte sich um 28 Mill. auf 65.7 Mill DM. Zudem wurden die Rückstellungen um 37,5 Mill, auf 180,8 Mill. DM aufgestockt, vor allem für den schon 1983/84 angekündigten Personalabbau um 600 bis 800 Mitarbeiter

Verständlich, daß sich Bühler noch nicht auf Planzahlen für 1985/86 fest-

legen will. Daß aber der Umsatz im ersten Halbjahr um fünf Prozent gestiegen ist, zeige, daß die Umstruktu-nerung gegriffen habe. Schwerpunkt des Konzepts sind nach Angaben von Bühler: Konzentration der einzelnen Produktbereiche auf jeweils nur noch einen Standort sowie Stärkung der Markenartikel (rund 14 Prozent des Umsatzes entfallen auf Weiße Ware). Das Auslandsgeschäft, 1984/85 steuerte es 275 Mill. DM (plus 5,9 Prozent) zum Umsatz bei, soll zudem durch Überarbeitung der Produktstrategien angekurbelt werden.

Alles in allem wird dies zusäzliche Investitionen in Höhe von 200 Mill. DM erfordern, bei einem Gesamtvolumen von rund 300 Mill. DM bis 1988. Als einen ersten Schritt zur Konzentration auf den Hygienepapier-Bereich (Umsatzanteil über 50 Prozent) ist der Verkauf der Wellpapier-Aktivitäten zum 1. Februar 1986 an die Papierfabrik Palm KG, Aalen, zu werten. Zum Verkaufspreis wollte sich Bühler nicht äußern. Den VP-Umsatz mit Wellpappe bezifferte er auf knapp 100 Mill. DM

# Steuern, die Vermögen

Berlin-Darlehen nach § 17, Abs. 2- BerlinFG,

50 % Steuerkürzung.

Mit Berlin-Darlehen können Sie Ihre Lohn-, Einkommenund Körperschaftsteuerschuld bis zur Hälfte endgültig und direkt drücken.

Rendite: 7,36 % p.a.

(teilweise steuerfrei) Mindestzeichnung DM 1.000,-. Berlin-Darlehen können auch durch Kredit finanziert werden. Unsere Empfehlung: Kapitalplan 2000. Durch Wiederanlage der Erträge aus dem Berlin-Darlehen in

festverzinsliche Wertpapiere nach Sparplan erreichen Sie hohen Wertzuwachs.

Mindestzeichnung DM 10.000,-\* Die Berliner Pfandbrief-Bank ist das führende Berliner Real-Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von über 5 Mrd. DM. Mehr als 110 Jahre Erfahrung machen uns zu einem sicheren Partner für Baufinanzierung und Anlagen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie aus unserer Informationsbroschüre. Sie erhalten sie bei allen bedeutenden Kreditinstituten oder direkt bei uns.

Berliner Plandbrief-Bank Budapester Straße 1 1000 Berlin 30 Telefon: 030/25 999-0 Telex: 183747 Teletex: 30 81 39 BPFBANK Telefax: 030/25 999-131



### Berliner Pfandbrief-Bank\*

**Verlagsrepräsentanz** 

lm

se Dε

WE

**AEG** 

frei f. Verlage/Anzeigenverkäu-fer. Neuartiges, konkurrenzioses Verlagsobjekt. VG-Verbraucher-Verlags GmbH., Robert-Koch Str. 7, 4600 Dortmund 1.

Estellites Patent für DM 15 000,- 20 verknufen. Angeb. erb. u. F 5738 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Handelsvertreter . Einzelhändler bieten wir Verlagalizenz. Zuschr. unter T 5484 an WELT-Ver

### Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. W 3482 filhrt sümtl. Gartenarbeiten n

Postfach 50 13 09, 5000 Köln 50

Telex BED 9 54 531

Burogomoinschaft
gegen Knatenbeteiligung in periekt
eingerichtetem Blive in zentraler Lage
in Bonn I gehoten.

Zunch: unter F 3562 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 64, 4300 Emen.

Jurist
libernimmt für Sie Vertragsverbandlungen im In- und Ausland sowie Ausurbeitung von Verträgen.
Zunch: erb. u. K 4949 zm WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Emen.

### 

Texaco Inc. White Plains, New York

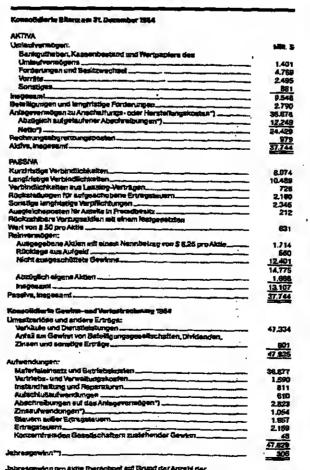

) des Ergebnis endskil MR. 8 785 Sonderflufwendungen bach Abs

Hamburg-Innenstadt

I

langjährige Erfahrung 36 J., nimmt noch Aufträge von Privatpersonen u. Firmen an. Tel. 9 49 / 27 65 66, Tag u. Nacht Surfzubehörgroßkandel

Durch Werksverträge unabbängig.
Hobe Rendite aus Lagerbestand
und Direktlieferung (jährlich
150 000,- bis 200 000,-). Von Ihrem
Wohnsitz per Telefon und Telex
durchzuführen, ginstig abzugeben.
Finanzierung möglich, mit dem
Verkauf beauftragt: MCSL Postbox 18 05 47 D-3329 Salagitter 1, Tx. 9 54 531

für USA auf dem Getränke-markt, Zuschr, erb. u. K 5565 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Sicherheitsbeauftragter

MODE GESCHENKE - WOHNKUNST

Terminvereinbarung:

Louise [00:33:88] 25:59:18

Lukrative Existenzgründung

- aufangs auch nebenberuflich möglich -

Bewerbungen richten Sie bitte an AIK-Unternehmensberatung. Obere Lichtenplatzer Straße 265 d, 5600 Wuppertal 2.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

eram Posny: Frankfurt Dr. Demkwert Gu-cerch (myleich Korrespondent für Städie-m/Architektur), Inge Adhum, Josehim sber, Hamburg: Herbert Schitte, Jun seh, Eller Warnecke MA: Hannover: Mi-sel Jach, Dominik Schmidt; Klet. Georg not; Minchen: Feter Schmalt, Dankward br; Stuttgart: Werner Heitzel

adent für sampjat, waner o, more factischere, Britsen: Wilhelm Hadler; stott Beiter Gatermann, Wilhelm Pur-Johnnesburg, Monlina Germani; Koshamersburg, Monlina Germani; Koshamer Sottfried Mohor; Monlina Gentalia: Romer Fried-Ballethauer; Washington: Pritz Wicth, Melchauer; Washington: Pritz Wicth, Almeria Stahmer.

4500 Essen 18. Im Toelheuch 100, Tel. (0 20 54) 16 11. Anneigen: Tel. 6 20 54) 10 15 34. Telex 8 873 104 Fernkopiaver (0 20 54) 8 27 29 umd 8 27 29

Beratungen bzw. Begleitungen Deutschland, Paris usw.

- curfangs auch nebenberuflich möglich Sie haben das Angestelltendasein satt und suchen berufliche Selbständigleit mit Zukunftsperspektive - ohne die Vorteile und Marktstärke eines
Großunternehmens missen zu wollen.

Unser Auftraggeber - ein bundesweit arbeitendes Spezial-Dienstleistungsunternehmen für stark nachgefragte Single-Angebote im Zukunftsmarkt: Tourismus, Freizeit, Unterhaltung, Partnerschaft und Lebensgestaltung - bietet kultivierten, möglichst verkaufserfahrenen Damen und Herren eine interessante Aufgabe. Sie verdienen vom Start weg
iberdurchschnittlich, bei mit stetig steigendem Einkommen, das neben
hoben Abschuftprovisionen:

- aus Folge-Mitgliedsbeiträgen und -erlösen
- aus Superprovisionen vom Unterlizenzpehmern
- aus konsequenter Diversifikation resultiert.

Die einmalige Einstanddizenz für einen Exkhusiv-Bezirk mit vollem
Gebietsschutz beträgt DM 12 000,- Die ständige Versorgung mit aktuellein Inferessenten-Advessenmaterial ist durch die Firmenkonzeption
sichergestellt.

Bewerbungen richten Sie bitte an AIK-Unternehmensberatung

2000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 178 II, Telex 9 22 919, Annelgen: Tel. (05 11) 8 49 00 09, Telex 8 239 198 4000 Düsreidurf, Graf-Adolf-Plats 11, Tel. (62 11) 37 30 48/44, Amerigen: Tel. (62 11) 37 54 61, Telex 8 587 736

7000 Stuttgart, Rotebühleleiz 20s, Tel. 677 11) 22 12 12, Telez 7 22 905, Auzeigen: Tel. 677 11] 7 54 50 71 8000 Milachen 40, Schollingstraße 30–41, Tel. (0 M) 2:30 13 H), Telex 8 22 8/11, Anneigraf Teleion (6 M) 8 80 60 M / 30, Telex 8 23 236

Verlag Axel Springer Variag AG. 2000 Hamburg M. Estrey Wilhelm-S hult: Harry Zahdet Annelgen: Hons Blabi

slatter: Dr. Krant-Djetnich Artie Druck in 4306 Emen 18, he Toolbrach int: 3070 Abrenshing, Korphisms



Transfig-

| Warenpreise - Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volle, Fasern, Kautschak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FER (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Devisenmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1 Sept. 1985 a.<br>fel in Protent jährlich, in Klammorn Zwischemend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meriusten schlossen am Dienstag die Goldno-<br>kingen an der New Yorker Comex. Durchweg<br>notierte Silber, deutlich höher Kupfer.<br>Kaffee Einbußen hinnehmen mußte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Karz 60,70 60,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sep<br>311,75-112,75 112,50-113,50 Uma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 61,50 57,60<br>61,55 60,40<br>61,55 60,40<br>62,50 61,00<br>62,75 61,40<br>612 9500 6001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der US-Dokar gab am 2.10 in New York auf 2,6500 nach.<br>Diese Bewegung, die sich berein gestern spöt in Europa<br>ankundigte, wurde heute nicht komigiert. Der Dollar-Kurs<br>blieb auf dem niedrigen Niveau stehen und kletterte nur<br>zeitweise auf 2,6450. Die Bundesbank zeigte sich zur Nobs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die etwas schwächeren Dellar-Zinssätze sorgten om 2, Oktober spezieit im längeriristigen Bereich für geringere Dollar-Deports.           1 Monar         3 Monate         6 Monate           Delar/DM         0,22-0,72         2,41-2,31         4,53-4,33           Plund/Dollar         0,44-0,43         1,19-1,16         1,95-1,90           Plund/DM         2,90-1,50         7,10-5,70         12,0-10,6           FF/DM         23-7         59-43         108-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bundesschotzbriefe (Zinslaut vom 1 Sept. 1985 or<br>tal in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrendi<br>zent für die jeweilige Bestrückeuer). Ausgaber 1985<br>4,00 (4,00) – 5,00 (4,49) – 4,00 (4,97) – 4,25 (5,24) – 4,<br>8,00 (5,84). Ausgabe 1985/12 (Typ B) 4,00 (4,90) – 5,<br>4,00 (5,00) – 4,25 (5,31) – 6,50 (5,55) – 8,00 (5,95) –<br>Finanzierungsschätze des Bendes (Renditen in F<br>Johr 4,05, 2 Johne 4,72 Bundessehligebienen (Ausg-<br>gungen in Prozent): Zins 6,25, Kurs 100,80, Rendite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| State   College (c/busin)   College (c/busin | AUTSCHIK New York (c/b) bindlerprets loco RSS-1 42,75 42,75 42,75  OLLE Leader (Neusl, c/kg) – Kreuzz. 2-16 470-475 470-475 487-486 487-487 491-494 496-498 496-498 64  OLLE Berbek: (F/kg) Kommz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorz.dr. 464,80-464 20 464,00-464,50 *Auf Grundlage der Meldungen ihrer höchsten und niedrigsten Kontpreise druch 19 Kupterbeisteller  Messingnotierungen 3-M. Kupterbeisteller  2.18. 1.10. mit. 5-M. Kupterbeitungsstufa 5- | (L/I) Kosse 278,00-278,50 277,50-778,50 in. 284,50-284,71 284,00-284,50 FR Righergrose (L/I) Kosse 945,00-945,50 945,00-943,30 incre 950,00-979,30 987,00-987,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von 2,6410 und verkoufte 42,5 Min. Dallar. Die Dollarschwö-<br>che zog praktisch alle Wähningen mit herunter. Dies golt<br>allerdings richt für den Schweizer Franken und den Yen, die<br>beide gegen DM häher gehandelt wurden. US-Dollar ist:<br>Amsterdem 2,9770; Brüssel 53,5625; Paris 8,0540; Melland<br>1782,75; Wien 18,5350; Zünch 2,1524; Ir. Pfund/DM 3,051;<br>Pfund/Dollar 1,4150; Pfund/DM 3,737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Furo-Geldmarktsätze Neddigst- und Höchstlusse Im Handel unter Bonken om 2 10.85; Reddiktionsschild 14 20 Urr.  US-S DM str.  1 Monate 774-814 414-414 414-414 5 Monate 84-814 414-414 414-414 6 Monate 84-814 414-417 414-412 12 Monate 84-814 414-417 414-417 Mingetellt von: Deutsche Bonk Compagnie Financière Luxembourg, Lixemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Junge Aktien  Berlim Hermes 530,00 T, Kötitzer 820,00 G, VAB 1900, Düsseldorf: NVK 295,00, Linde -, Nixdorf 561,00, S50,00, P & 5152,007  Frenkfert: Altweiler St. 268,00 G, Altweiler Vz. 209,50, 330,00 G, NVK 296,50, Linde 534,00, Mogdeburg 440,00, Mogdeburger Feuer Nomen 780,00 T, Mc 211,00, Nbxdorf 545,00, Schering 531,00, Wibau 11,00 Mossberg: Schering 527,00  Misselver: Schering 527,00                 |
| 20   21,13   21,13   21,13   21,13   21,13   21,13   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   21,23   | 1,10. 30.9.<br>kt. 51,40 51,49<br>87 54,00 54,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 373-574 373-374 KUP<br>MS 63 360-364 361-364 5 No.<br>22No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 995,00-993,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Devisen und Sorten  Frankt, Devisen Wechs Frankt, Sorten* Ank-, Geld Brief Kurs' Actaut Vertaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Goldmünzen in Frankfurt wurden om 2.10. folgende Goldminzenpreise genannt (in DM):  Geostziliche Zakklungenittel*  Ankauf Verkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezugsrechte Ouverd St. 20:1:1100 Lire, 10,95, 0,09 DM Commerzbank Restenindect 111,05 (111,08) Performance-Indext 229,52 (229,52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Military   93,70   93,00   94,00   97,60   97,60   97,60   97,60   97,60   Military   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00  | OLLE Sydney (custr. c/kg) erino-Schweißer. Standard 1.19. 11. \$04,00-605,00 12. \$12,50-622,00 612,00-623,00 622,00-631,00 1880tz 14 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deutsche Alu-Gußlegierungen   SAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antre (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | New York 2 2,5270 2,6450 2,6067 1,58 2,67 1,500 2,6060 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 US-Deliar 1230,08 1375,20 10 US-Deliar (Indian)** 1215,00 1476,60 672,40 1 US-Deliar (Ilberty) 490,00 672,40 1 £ Sovereign alt 203,00 254,22 1 £ Sovereign Elizabeth II. 193,50 243,39 20 belgische Franken 137,50 209,05 10 Rubei Tscherworez 205,00 258,78 2 uldor/Runische Rand 190,25 238,55 Krüger Rand, neu 851,75 1010,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WELT-Aktion-Indices Chemiewerte. 120,61 (119,53); Bektrowerte 218, Autowerte 47,496 (474,72); Maschmenbau 164,46; sorgungstotien 146,74 (147,13); Banten 222,99 (7 renhäuser 87,99 (87,59); Banwirtschaft 237,74 (2); sungdierindustrie 124,39 (124,00); Versicheru (1085,52); Stohipopiere, 169,24 (169,92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deg.   225,50   224,50   TALG New York (c/tb)   Top writte   15,60   75,00   UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDE Yokohame (Y/kg) AAA ab Lager<br>1.18. 38.9.<br>d. 12366 12296<br>w. 12378 12369<br>UJTSCHUK Leedon (p/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edelmetaile   HEZ PLATIN   2.10.   1.10.   Nov.   (DM/g)   28,AS   23,75   Dez.   GOLD (DM/kg Felogoid)   Roha-Pr.   27950   28280   Februarian   GOLD (DM/kg Felogoid)   GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ol. Nr. 2 – New York (c/Golitane) 1.10. 87.55-82.65 07.60-82.70 82.40-82.70 82.40-82.75 82.30-82.35 82.40-82.55 81.25-81.30 Ol. – London (S/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osio Stockh ** 33,84 33,36 32,783 52,50 34,23 Stockh ** 33,84 33,20 57,145 52,00 33,75 Maßand ** 1,4745 1,4845 1,4445 5,43 1,55 Men 14,276 14,193 14,13 14,35 Medrid ** 1,431 1,541 1,597 1,56 1,88 Usschon ** 1,59 1,41 1,503 1,25 2,05 Tokio 1,725 1,38 1,231 1,195 1,255 Helsinki 45,343 46,543 45,533 45,25 47,23 Men Alr. ** 1,9875 2,045 - 0,05 0,18 Athan ** 1,9875 2,045 - 1,50 7,30 Frenkt. ** 1,8825 1,8873 - 1,87 1,97 1,40 1,6672 - 0,90 1,40 1,40 1,6672 - 0,90 1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pigtin Noble Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kursgewinner:  Hutscheir. 475,00 -44 Berl, kindl 130,00 +10 Maerus 105,10 -7 Chemis-Verw. 545,00 +35 Sourg, Hofbr, Vz. 500,00 +36 A6G 131,50 +4 Marpener 385,00 +36 Dm. Homa 101,00 -1 Dieder-Werte 244,00 +12 Addr. 53,50 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KAFFEE New York (c/fb)   1.96   28.9   65.20   63.46   50.0   63.46   50.0   64.85   65.20   63.46   50.0   63.46   64.80   64.85   64.80   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85   64.85    | nv. —97,00 —97,00 —97,00 n. —97,00 n. —97,00 —96,00 n. —97,00 n. — | Riddin-Pr.   273-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0   275-0     | 244,25-248,00 242,75-248,25 240,50-242,00 272,00-233,00 228,00-233,00 210,70-71,70-71,73 76,20-74,50 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60-73,70 14,80 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 7 | Aties in Hundert, 1 1 Pland; 7 1000 tire, 3 1 Dollar 4 Kurse für Tratten 60 bit 90 Toge; * nicht amtlich notiert ** Einfuhr begrenzt gestattet.  Die Eeropäische Währungseisbeit (BCU) om 2:10 : In D-Mark 2,2094 (Pornor 7,24124); In Dodfar 0,83754 (17. März 1979, 1,35444)  Ostmarkkers om 2:10 (je 160 Mark Ost) - Berlin: Antour 18,00; Vertaut 21,00 DM West; Frankfurt: Antour 18,50; Vertaut 21,50 DM West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Verkauf Inklusive 7 % Mehrwensteuer  Geldmarktsätze  Geldmark | Kursverlierer:  Hessen-Namou 170,00 1 Popier Weles. 91,00 1 Blanding St. 257,00 1 Pittler Mosch. 82,10 1 Commercibl. Resse 17,10 1 MAN V2. 173,00 1 Acachener Rick. 2200,00 1 Asko 1060,00 4 Koepp 190,00 1 Dywidog 206,00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TilCKER New York (c/fb)   S03ABOHNEN Chicago (c/boxh)   No. 11 Okt.   S13.75   S13.00   S1.70   S13.75   S13.00   S1.70   S1 | TE benden (£/lgt)  2.10. 1.10.  C 520 520  D 495 495  C 525 525  D 500 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stremationale Edelmetalle   Son. Febr.   S   | 72,75-75,00 72,25-72,30<br>72,85 72,85 72,05 72,05-72,30<br>210, 210, 22,05 22,05 72,10<br>28,55-78,59 28,60-28,64<br>28,03-28,06 28,05-28,64<br>28,03-28,06 28,07-28,11<br>27,60-27,61 27,64-27,73<br>17,17-27,22 27,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dollar-Anleihen  11% EEC 90 103 10% EB 93 11% GOL 90 105 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 40 ML 10 mg 400 05 400 05 400 del 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,75 104,75 104,75 107, reorgador 105,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 1               |
| CAFFEE London (E/1) Robuster   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50   136,50 | ngenongaben: 1 trayounce (Feinunze) = 1055 g; 1b = 0,4536 kg; 1 R - 76 WD - (-); - (-); BTD - (-) estd. Metalinotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krase 425,45 424,75 ROH3 5 Mon. 437,10 438,56 mith 6 Mon. 448,75 449,70 12 Mon. 471,30 472,85 Arab PLATRIN (E/Feinunze) London 2.18. 1.18. Fortik N.Sa. Lendon 2.18. 1.18. Son. 1. HandsPr. 70,30 70,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10% dgt 82 102.75 102.75 102.45 9% Asco 87 100 100 dgt 93 107.75 102.45 9% Asco 87 100 100 dgt 93 107.75 102.55 100 dgt 93 107.75 102.55 107.75 102.575 107.65 102.575 107.65 107.675 102.575 107.675 102.575 107.675 102.575 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675 107.675  | Rechnungs-Einheiten 101.75 101.75 102.5 102.5 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 104.75 105.75 105.75 106.75 107.75 107.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.75 108.7 | 197.5   110.75   110.2576   110.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100.2576   100                 |
| Mol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2: Runts Lendon<br>Mon. 104,08-104,27 104,67-104,85<br>t. M. 107,27-107,36 107,87-108,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New Yorker Metaliborse  1.10. 30.9. Nov Febr. 322,50 526,00 McI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83,80 81,00<br>89,30 87,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Euro-Ven  44. Al Corp 91  54. ADB 58  78. dol. 94  100,175  101,1375  101,1375  101,1375  101,1375  101,1375  101,1375  101,1375  101,1375  101,1375  102,1375  102,1375  102,1375  102,1375  102,1375  102,1375  103,1375  104,1375  105,1375  104,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,1375  105,13 | 79.25<br>102 RE 9 DM 2,65627 124 dg1 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 — 9% Wood 845 103,<br>95 102,85 103,375 104,06,89 107,<br>108 — 104 — 104,08 104,<br>104 — 104,08 104,<br>104 — 104,08 104,<br>105 — 104,08 104,<br>106 — 104,08 104,<br>107 — 108,09 105,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,09 106,0 |
| PERTER Singaper (Straits-Sing, \$/100 kg         1.00 kg         1.00 kg         1.00 kg         2.00         595,00         595,00         595,00         790,00         700,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         910,00         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K: Rosis London<br>Mon. 165,86-166,23 171,31-171,68<br>dPr. 206,31 208,56<br>VZININ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PALLADIUM 475,00 475,00 Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.18. 30.9.<br>1.94 1.95.<br>2.30 2.28<br>2.32-2.35 2.29<br>2.53-2.55 2.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 BO 97  7 BO 97  7 BO 97  7 BO 97  7 DO 97  7 DO 97  7 DO 97  7 DO 97  8 BO 97  8 B | 75 108,373 7 Incl. (9 F. 175 92 93.5 13 26 30 L 89 72 93.5 14 doj. (10 6 175 92 93.5 175 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 - 4 0.5<br>105 - DA 8.0<br>102 - FF 6.7<br>103.75 - Ure 144<br>103.75 - 1-4 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



vergleichbar gemacht: Spracherkennung im Telefon von Philips. Dieses Verfahren ersetzt das Wählen mit vergleichbar gemacht. Spiden Zeigeninger: leiefone der Zukunft verstehen Namen, Orte und Nummern – und stellen von selbst die Verbindung her. Innovation für die Telekommunikation: Philips

dem Zeigefinger: Telefone

**l**otter eringe. in diese

geber . ell eiger edenfal

ge-lie ne ne or-

105,9 194,9 106,4 198,4 198,3 111,0 198,3 111,0 198,5 112,9 111,4 114,4 111,4 114,4 111,8 117,9 112,9 117,9 112,7 119,2 113,2 118,8 115,4 174,4

1,85 1,80 2,80

7,55 7,75 7,75 8,85 7,92 1,19 10,25 10,53

Aktienmarkt sehr widerstandsfähig Uneinheitliche Tendenz – Degussa und AEG setzten Glanzlichter Uneinheitliche Tendenz – Degussa und AEG setzten Glanzlichter

DW. – Nach versichtigem Beginn kam es im Verkeuf des Mittwochs wieder zu Käufen is 
und ausfländischer Anleger. Diesen Engagements standen allerdings zunehmende Gewisnumitnehmen gegenüber. Elnige Highflyer,
wie AEG und Degussa, setzten der BössensitZu grüßeren Kurssteigerungen Großehemieaktien tendierten kann es im Bereich der Elektrowerte. AEG, vom Höhenflig des Wochenbeginns kaum erfaßt, wurden zum neuen Favoriten der Anleger erkoren und befestigten sich um 10 DM und Chemisverwalleger erkoren und befestigten sich um 10 DM und Chemisverwalmit einem Tagesgewinn von etwa 
fünd DM, sowie Nixdori lagen sehr 
gut im Markt. Erneut stark zogen 
Degussa an, bei denen die gute 
Unternehmenseinstation sowie die. 
infolge der wiederholten Dollarschwäche, zunehmende Hoffnung 
auf einen Ausbruch des Goldpreises, Phantasie aufkommen lassen. 
Sehr fest auch – nach einer mehrwochigen KonsolidierungspauseKali und Salz mit phus 12 DM. Erwas keichter Kaufhäuser und Automobile. Maschimenbauer uneinheitlich. Bei den Werton des Banksektors manifestierte sich die Ge-

|                     |                                   | 12,0,                                                                 | PTIONSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                            |                      |                                                                                                           | DE WE                      | LT - Nr. 230                                          | - 1               |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| ·                   |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | e Notierunge                                                                               |                      | msitze                                                                                                    |                            |                                                       |                   |
|                     | 2.10.                             | eldorf                                                                | 1,10 2.16<br>\$t0cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10.                                                                                  | 1.50 2.10.                                                                                 | 1.78                 | 130 2.00                                                                                                  | ALM.                       | Altion Un                                             |                   |
| EG                  | 14142-11-20                       | 142,86                                                                | 11054 142.5-52.5-47.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42<br>287<br>757                                                                       | 365chs<br>11055 143-62,5-48-58 -<br>88974 258,5-48-36-5<br>8567 229-80,5-29-29             | 105                  | 9005 -152-15-00                                                                                           | 142.000 - 574              | 7                                                     |                   |
| ASF<br>Syer         | 250-44.5-28.5<br>229-39-29-9G     | 2315<br>356<br>454                                                    | 1992 2272-372-375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (金)                                                                                    | 题74 (2015-10-20-5)<br>题22 (20-20-5-20-5)                                                   | 2015<br>2015<br>6445 | 1976 23 0 3 1 5<br>1977 7934 75                                                                           | 195 SQ1                    | Degusto 196                                           |                   |
| yer, Hypo           | 4314146                           | 438G                                                                  | 430 43-4-33-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 霊                                                                                      | 11717 4545-45-38                                                                           | 445                  | 160 -(1436-E                                                                                              | 453 954<br>435 1054        | Hambertor 188                                         |                   |
| NY.                 | ART T.A.7                         | 481                                                                   | 1979 481,5-5-42,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,35                                                                                  | 1742 482-2-49-82                                                                           | ##                   | 715 474 43 72 43                                                                                          | 345 435                    | House 249                                             |                   |
| enti Overed         | 1505-1-175-50                     | 344.5<br>151G                                                         | 4757 243-5-2-3.5G<br>4357 147,5-51,5-51,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151 .                                                                                  | 64764 344-5-3<br>6441 153-2-50-50                                                          | 1197                 | 1715 478-43-17_6-43<br>145-41 344 5-45-1-3<br>1490 164 1,53-54                                            | 162 267                    | Philips Comm. 164                                     |                   |
| mier'               | 973-3-44-70G<br>6703-2-44-5       | 977G                                                                  | 4337 147,551,551,5<br>4727 771+44-44<br>44808 471-15-44.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7773<br>500<br>300                                                                     | 7521 971-5-1-788                                                                           | 175                  | <b>数 775-570-75</b>                                                                                       | 1975 1990                  |                                                       | 1                 |
| Sonk<br>tesiner Sk. | 300-30-297-99                     | 300                                                                   | CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA |                                                                                        | 7.6/2 30-1-24.5-ft.                                                                        | - Sec.               | 10140 67-1-68-CS                                                                                          | - 125<br>125<br>125<br>125 | 01                                                    | ,                 |
|                     | 257-60-54-60G                     | 247G<br>1943<br>550G                                                  | 1441 262-<br>16806 195-5.5-47<br>3342 565-71-55-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115.5G                                                                                 | 16073 1964-8-4                                                                             | 194                  | 1714 1967-47                                                                                              |                            | Albert Vers 130                                       |                   |
| Pesel               | 141-77-48-48C                     | 950G                                                                  | 3342 355-71-55-68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 341                                                                                    | 2001 335-78-55-76                                                                          | 1245                 | 1000 22 31 22 13                                                                                          | 3455 11                    |                                                       |                   |
| echet<br>Much       | 2714-775-10                       | 228<br>139G                                                           | 4545 227 4-43-18<br>Seed (51,5-4-7,5-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136                                                                                    | 5998 2275 9-1-25<br>30788 1583-9-1-1                                                       | 726<br>127.5         | 18055 13474.244                                                                                           |                            | Continue 54                                           |                   |
| (DROPE)             | 139-95-75-75<br>477-504-477-502   | 478                                                                   | ARENI CRE-LE-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 501<br>224                                                                             | 200 906                                                                                    |                      | 1000 19,7774                                                                                              | - 00                       |                                                       |                   |
| rien<br>i a. Saiz   | 221-4-1-10<br>380-8-0-46          | 224G                                                                  | 1433 224411<br>5160 521443<br>4744 387434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357,5                                                                                  | \$674 224544<br>\$66 \$6345345                                                             | 24                   |                                                                                                           |                            | The address in                                        |                   |
| tods<br>todu        | 209-7-7-7G<br>318-20-16-17G       | 361<br>2865<br>3190                                                   | 4954 287-4-7-6<br>4964 12068-19,5-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 351.5<br>255.5<br>518.5<br>336.5                                                       | 174447                                                                                     | 517                  | 342 36-9-5-6<br>10-11-1-7-7-                                                                              | - N                        | 2 1 my 1                                              | Ε.                |
| B                   | 3855553                           | 2046                                                                  | 2440 305-4.5-6-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305.5                                                                                  | 4021 507-7-8-8<br>4040 77-5-4-5-7                                                          | 306                  | SECTION .                                                                                                 | 100                        | Verte 382                                             |                   |
| ctner-W.            | 7843-4545G                        | 773                                                                   | 54305 78-8-65-7<br>579 544-1-4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177.95                                                                                 | 5345 318-28-18-19<br>4821 307-7-8-5<br>46949 77-5-1-5-7<br>336 846-7-4-7                   | 705<br>745           | 2556 78.9-45-7-7<br>300 539-47-39-47                                                                      | 70 m                       | Beating 25                                            | 10                |
| thorse St.          | 729-30-21-9G                      | 231                                                                   | 51371 229 <i>5-95-9-9</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251                                                                                    | (8137 la                                                                                   | 1                    | 35 222 m. 22 m.                                                                                           | / TO 17                    | Alligura Vers, 344<br>Selected 503                    | ċ                 |
| thorse VA           | 254,5-4,5-3-2,5<br>228,5-39,5-26G | 77.3<br>5666<br>231<br>2366<br>227.3<br>1966                          | 3451 231,5-3 1,5-2<br>37351 228,3-30-38,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5456<br>2215<br>2215<br>1103                                                           | 5818 255-3-1-1<br>42970 228,5-7-5                                                          | 252.5                | 1701 201 1-20<br>1701 201 3-1843                                                                          | W 19                       | 1 Selector 121                                        | ٠,٠               |
| AN                  | 195-3-90-90G                      | 1906                                                                  | 274 185-7-1-5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190,3                                                                                  | 448 -                                                                                      |                      | 470 1060-69                                                                                               | · 操                        | THE PURE THE                                          |                   |
| ACCOUNT.            | 361-45-61-45<br>273-3-3-42G       | 872<br>289G                                                           | 1617 265-7-15<br>1617 265-7-1-5<br>3744 575-7-1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1873                                                                                   | 3410 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                 | -                    | 415 544-78-48-48<br>20-1-27-47                                                                            | 200                        |                                                       | 2                 |
| Mailges.            | 578-8-7-40                        | 574.5                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278G<br>571G<br>1386G                                                                  | 6621 578-80-78-80                                                                          | 577                  | 1931 Jac 10 74-74                                                                                         |                            | 1000                                                  |                   |
| reche .             | 129558-<br>275-1-4-5-7            | 277G                                                                  | 20794 280-80-78-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273 1                                                                                  | 20142 273-4-3-5                                                                            | 274                  | 4406 774,140,74.30                                                                                        | 200<br>207   129           | 7 mark 2/2                                            |                   |
| E SA                | 71597.72<br>2525-85-11-12         | 2135                                                                  | 34771 218-9-17 5-9G<br>76631 213-4-5-0-3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228.5G                                                                                 | 29-62 228-29-19-15<br>323-29 21-4-2-2<br>29-02 5-5-5-3-3<br>551 21 418-78-10-13            | 274                  | 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                 | 720<br>215 340             |                                                       | <i>-</i> 1        |
| tering              | 544-7-5-20                        | 546<br>410.5                                                          | 8765 546-7-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 548.5                                                                                  | 20402 545-6-3-3                                                                            | - 546<br>418         |                                                                                                           | <b>3 2</b>                 | Administra 2.16                                       |                   |
| STORES.             | 411-12-18-12<br>149-3-50-3-48-5   | 410.5                                                                 | TOOMEN THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54,5<br>49,956<br>190,90<br>24,36<br>190,56                                            | CATACA I CAN CANADA CAN                                                                    | 150                  | 29309 A11-3-10-12<br>22050 147-5-38-3-49                                                                  |                            | Allen Man Fill                                        |                   |
| N<br>Po             | 2645-65-1-1-5                     | 264.5                                                                 | S4577 8443-4,8-2-2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244.56                                                                                 | 1425-0 145-0-45-7<br>85521 26-7-4-4<br>365 141-63-41-63                                    | 190                  | 16021 245,5-5-1-4<br>4474 1503-2-5-3-5                                                                    |                            | Dynamica 342<br>Energ. Outs. 374                      | ٠.                |
| ,                   | 153-3-1-35-G<br>530,5-2-36,8      | 131<br>3336                                                           | E3220 331-2.5-30.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313                                                                                    | 44297   330.5-32-29-30                                                                     | 1033                 | 10017 330 B.G.A.TI                                                                                        | 1 153                      |                                                       |                   |
| Note:               | 42.2.2.3-2.1<br>169-9-9-9         | 42G                                                                   | 16747 422-23-23<br>2746 1695-70-69-95<br>900 -2915-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 355<br>480<br>144                                                                      | 26136 42.3-2.3-2.1<br>1540 148,9-9,9-8,9                                                   | 12                   | 19800 423-23-23<br>1689 148-73-87-3                                                                       |                            | TIME TO SERVE 176                                     |                   |
| yal D.              | 288G-8G                           | 78.86                                                                 | 700 -2915-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77702                                                                                  | 11=                                                                                        | 3.00                 | 7, 2, 31, 5, 5, 6                                                                                         | 291.50                     | 3 77                                                  | •                 |
| -Total: in 16       |                                   |                                                                       | 321514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 548                                                                                        | - 5                  | 9643                                                                                                      | 11764                      | 100000000000000000000000000000000000000               |                   |
| S   0 4             |                                   | 7006G<br>13 410                                                       | Freiverl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cehr                                                                                   | M Triumph Int. 2.5 19                                                                      |                      | America 200                                                                                               |                            | Hat Mong. 61                                          | 45                |
| F S                 | Renalco 13 \$                     | 206 3206                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | M dot Gee. \$75 ES.<br>M Intemphrime, 10 20<br>D VA Vers. 10 48                            | 3 2016               | F American Sept. 148.3<br>D demoisson Sept. 270.2<br>D Am Matters 255<br>F American 255<br>F American 255 |                            | 1 455<br>1 155                                        | 7                 |
| 3 6                 | ioner *12 3                       | 77 775<br>20G 3216G                                                   | IF ADV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55/G 359bB                                                                             | M VCR Verm 44 . 74                                                                         |                      | D Am Motors 2,944                                                                                         | CANCE D. Fran              | 12,83                                                 | 13                |
| 74 IM6              | Roman Nept. "0 &                  | 5.5 178<br>7060- 1886G                                                | MARDONE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00 -6<br>35.5 1558                                                                     | Hr.V. Schmirgel *M -0                                                                      | 196 20003 .          | An Tat 175                                                                                                | NA The                     | 121                                                   | 41<br>121         |
| 15 8 8              | p. Please "20-5 7                 | 75-G 751D                                                             | H Autoria 10 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50G 450G                                                                               | HrlV. Schmingel *M -8<br>D Vict. Fours *18 311<br>8 Vegal Drate 20 446<br>D Watter 13,5 39 | 40                   | F Angle And Corp. Ris.                                                                                    | . 34                       | 11.6                                                  | 17                |
| Hi                  | 14 8 °0 1                         | 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                             | Br Blev, Brompe 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.5 1558<br>356 4366<br>376 4366<br>406 758<br>40 450<br>71 145.5<br>37 450<br>04 301 |                                                                                            | 6 71858              | F Action 27                                                                                               | F Ga                       | netal Blacksk 196<br>terd Rood 3701<br>terd Mining 27 | 3.0               |
| 5 5                 | tempel 4.5 2                      | 16G 716G                                                              | H Say V.Hog 754 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 976 1183<br>48 650                                                                     | D WL Eupfer '7 SQ                                                                          | 305G                 | AMERICO MI                                                                                                | 14                         | manife Statement - Statement                          | 77                |
| 7 105               | Minnes *18 6                      | 160 7166<br>507 2407<br>8066 6886<br>865 4886<br>87 157,5<br>786 9007 | H Botrara JF 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 145,5                                                                               | D W. Zellstoff 0 19                                                                        | 1 135<br>3 1793      | S Annie Cham. 127                                                                                         | 4G D G                     |                                                       | 27,<br>121<br>201 |
| SG D                | hock 1,92 4                       | T 105                                                                 | Bert B. Bet 4,711 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 450<br>04 301<br>55 33012                                                           | Br Williams 4,5 171                                                                        | 2170                 | F ASICS 450<br>M ASI MANGENT 1853                                                                         | ANG F GA                   | CONT. THE                                             | 200               |

| heitlich. Bei den Werteo des Bank-<br>sektors manifestierte sich die Ge-<br>halten waren Bremer Vulkan mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V650 26/5-25-1-3 26/3 26/3 26/3 26/3 26/3 26/3 26/3 26/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385 (45-5-4-5) Lef 445 383-72-43; Lef 5 1577 Dynamag 142 7 1645 383-7 394-5-15 1577 Dynamag 142 7 1645 383-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-5-15 1586 384-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 394-7 3 | # File Rate NA-St. 201 203<br># File Rate Rates. 2057 2057<br># M Robeco 448 47.8 (2Wach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| samttendenz, BHF-Bank (plus 10 minus 0,80 DM. WEIT-Aktieniaden: 225,09 (225,43 DM) konnten wiederum zulegen. Berlin: Orenstein wurden mit WEIT-Umsatzinden: 5978 (5916)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6) Secret 100 004 27514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1540 1465-15-3-9 1465-1465-1465-1465-1465-1465-1465-1465-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # H Rollings 40,7 01 3 United                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. Asserting of a 1900 and a 1900 | Sect.   Words   18   Sect.   Words   18   Sect.   Se | 2.10. 1.36. M Abbott tobur 152.9 181.8 D Infontein Chib. 686.6 48.5 F Minut Bt. 23.40 13.26. D Juliust. 58.15 181.6 F Allinsi a Ca. 5.86 5.7 F CAir Liquidity 1788 1785 H Despite 2.26 2.26 2.46 2.0 Alice 1 18.5 397 D Scrietar Air Hune. 25.7 25 F Minut Col. E. K. 2.86 27 F Alicen 88.5 49 F Endurust Enduit 18.8 187.5 F Minut Bt. 23.0 27 F Alicen 88.5 67.5 F Endurust Enduit 18.8 187.5 F Minut Bt. 23.0 27 F Alicen 88.5 67.5 F Endurust Enduit 18.8 18.5 F Minut Bt. 23.0 27 F Minut Bt. 23. | D. Streets Con.  All Boyed Durch  M. Bratesch Pine Stoleta 144  f. Salpest  f. |
| Austand  Amsterdam  Dec Donate Sorts, 344 347 April 100 1439 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Page      | Shell Conucle 24.625 24.5 Ede Sheering Gordon 7.425 7.75 Ede Sheering Gordon 20 20 20 Ede Sheering Conucleting 25.435 25.5 Ede Sheering 25.435 25.5 Ede Sheering Conucleting 25.435 25.5 Ede Sheering Conucleting 25.435 25.5 Ede Sheering 25.435  |
| ACF Holding 275 274 Nove Industri = 233 Bount, Gent, du Lunt, 1480 7600 Buillett, 40 Angon 94 94 Privottborisen 301 305 Boust, Ins., du Lunt, 7500 7750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 404.12 Don Chemical 35.375 33.125 Plant 43.55 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BSN-Gerry-Comone 7048 2005   Marine 1000,70 714,30 Sanyo Bleckic 404 399   Record 100 705 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hadan 798 300 2454,10 2450,00 2011-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| F Cossello 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 585                                                                | 575                                                                                                                         | I R Hogedati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106G                                                                  | 104G                                                                                                                       | I D Magd. Fever 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7758                                                                                                                      | rG 700                                                                                                      | 1 \$ \$51.10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335,1 | 15 ZML Gr. 4 Bet. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I F Town, Wast 3                                                                                                                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J.F. Am, Cyamberid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138G 133G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ID Book                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 139                                                                                         | D Not. Westminster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2003 25,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Four-coust, Frehrerhahr, Ohne Gourdin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUS  ATTISTE  ACF Holding  Aegon  Akro  Aegon  Akro  Alta Bik, Nederl  Amro Bank  Berker's Potent  Byensort  Bols Nucro  Bredero  Beetmann  Desseoux  Fokker  Cest Brocodes  Oce-v. a. Grinten  Hoogeneye  Honselan Beetr  Kull  Hoogeneye  Honselan  Bert  Arbed  Arbed  Arbed  Arbed  Arbed  Arbed  Arbed  Brit  Arbed  Arbed  Arbed  Brit  Arbed  Arbed  Brit  Arbed  Arbed  Arbed  Brit  Arbed  Arbed  Brit  Arbed  Arbed  Brit  Arbed  Arbed  Brit  Br | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 1.10<br>274<br>1196<br>1196<br>1196<br>1196<br>1105<br>1218<br>1417<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445<br>1445 | Den Dönulm Bork, yylun Bork, Yopen, Hondelub, Novel Industri Phienthonien Gonalde, Kopen, Hondelub, Novel Industri Phienthonien Gatadasi, Komp, Don, Suksarraby, For, Bryggerler St. Kgl. Port. Fabr.  Asi, Lyona Anglo Am. Corp.; Anglo Am. Corp.; Anglo Am. Corp.; Anglo Am. Gold S Bobosch Int., Bortleys Bork Beetham Group Bt., Bl. Co., Br. B. industries British Aertespoot D.A.7. Industries British Aertespoot G.A.7. Industries British Petroleum Bertoll Bowarier STR Cottlees Soup Borrand Countral Corp. South Field Foreign Contraction Decrease Contraction Decrease Countral Corp. Southern Street Contraction Decrease Southern Street Countral Southern Street Countral Electric Guidness Howker Scideley ICI Imperiol Group Doyde Bornh Lorento Marks Spenter Med. Mark Spenter Med. Med. Med. Berlings Med. Med. Med. Spenter Med. Med. Med. Spenter Med. Med. Med. Berlings Med. Med. Med. Med. Med. Med. Med. Med. | 301 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                             | 110.<br>147 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                         | ABSIED Arton Audigning Boun, Gest, de Lun. Boun, Tin., de Lun. Boun, Tin., de Lun. Boun, Tin., de Lun. Boun, Tin., de Lun. Bound Tin., de Lun. Cogardel Eradietbank Lun. PAN Holding SCI Techn. SEDO  Mice Borroo de Biboo Borroo de Simmond Borroo Centrol Borroo Popular Romo As Sommond Borroo de Vizzoryo Comet. Ass. Ferro Cree Borroo Renour Borroo Renour Pagasiero P | 2.10,<br>1430<br>93<br>4440<br>1660<br>7300<br>0,13<br>2670<br>1020<br>1020<br>1020<br>1020<br>1020<br>1020<br>1020<br>10 | 110.<br>1420<br>1425<br>4275<br>4275<br>7280<br>0,13<br>0,13<br>0,13<br>0,13<br>0,13<br>0,13<br>0,13<br>0,1 | Lo Electronite RAS  SAI Siep. SAI Siep. SAI Siep. Saita Viscosia SIEF Instance  Activ. Milcor Dev. Activa Alleria Alleria Aluminium Alora Aluminium Alora Aluminium Alora Chamical Asin-Chainers AMR Corp. Assert Asserta Chamical Asserta Corp. | 7703<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700<br>100700 |       | General Dynamics General Dynamics General Betaric General Betaric General Betaric General Betaric General Betaric General Betaric General Molders General Gene | - X 5 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOLUTION STATEMENT STATEME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | ALE ALE THE STATE OF THE STATE | LIGHTS AND THE STATE OF THE STA | Air Liquide Alathorn Adont, Begins Adont, Begins Adont, Begins Adont, Begins Adont, Begins Adont Begins Adont Begins Adont Begins Adont Begins | 2.10. 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10. 5.10 1.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | President Treatment Need. To President Need. To Western Board Wassington Board Wassington Board Wassington Board Wassington Board Wassington Board Rock of Particular Board Social States Board Social States Board Social States Board Social States Board Social So | 2.10.<br>2.10.<br>14.<br>15.<br>11.4.<br>2.5.<br>11.4.<br>2.5.<br>11.4.<br>44.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11.6.<br>11 | 1.10<br>2.55<br>9.45<br>9.45<br>1.75<br>1.75<br>1.75<br>1.75<br>1.75<br>1.75<br>1.75<br>1.7   | Neppour R. Hanswee Ber. Hanswee Ber. Hanswee Ber. Hanswee Ber. Hanswee Ber. Hanswee Ber. Hansyo Berchre Boorp Songlaners Henk Samiltanas Hortes Linight Marchae Yokyo St. Power Towey Toyant Mooger Indian Adults Price Albert Hooger Indian Adults Price Albert Hooger Indian R. of Montesol Resolv Office R | 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10. 1.10.  | Shell Comack: 24.625 24.5 Shearitt Gordon 7, 26.5 27.5 Thomacont Torman, 14.5 Welling Torman, 14.5 Welling Torman, 15.5 Gordon Fire Shearitt 16.5 Gordon Fire Shearit 16.5 Gordon Fire Sheari |
| SOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3140<br>7485 74                                                    | :479.58                                                                                                                     | Michael Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147 7<br>387 3<br>427 4<br>154 1<br>538 5<br>559 5<br>8 8° 6<br>495 4 | 197<br>145<br>146<br>167<br>136<br>135<br>135<br>135<br>148<br>148<br>148<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149 | Flat<br>Flat V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4729<br>4010<br>5370<br>62300<br>11399<br>46100<br>1900<br>7165<br>12959<br>37450<br>37470                                | 3970<br>5400                                                                                                | Colorasa Carrisolaca Carrisola | \$0375 S<br>\$0375 S<br>\$4,875 S<br>\$4,875 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125.5 | Mentil Lynch Mees Petrolerus AGAI (Film) Menesons M. Monesons M. Morsonso Morsonso Alongan 2.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.5<br>33.67<br>33.67<br>35.67<br>70.75<br>27.77<br>70.75<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27.77<br>27. | 4,5<br>4,5<br>4,5<br>4,25<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1,425<br>1 | Os  Sergen Bank Asseption  Os  Sergen Bank Asseption  Ortifica Bank Over-Northe Cred. Base North Hydro North Hydro Routboard OSE lank Indust | lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,10.<br>1M4<br>442.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brok, HR. Prop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2100 2100<br>2105 214<br>5172 21<br>215 120<br>215 120<br>215 120<br>215 120<br>215 120<br>215 125<br>216 225<br>216 225<br>217 | Pegi Bont<br>Puli Pisoto<br>Handi<br>Hondi<br>Regal Iron<br>Kornal E. P.<br>Tilos Sotap<br>Tilos Sotap<br>Tilos Brewary<br>Kabeja Irya<br>Kabeja Irya<br>Hotsanithe E. In<br>Manualithe E. In<br>Misobiate H. I.<br>Misobiate H. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1588<br>1986<br>1178<br>544<br>1578<br>758<br>760<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1520<br>1530<br>5730<br>1546<br>540<br>7276<br>721<br>985<br>401<br>1110<br>761<br>540<br>774 | Hotton Energy Bas. Northgote Espi. Horthgote Espi. Horthgote Espi. Horthgote Espi. Hower Ar Alberta "A" Selv West Georg. Ookvelood Passol Piccer Gevelopseest 2 Poorige Isc. Ranger OR Sevenue Propadies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 3 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 1 | Section Forz. 1598 1459 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iniondszeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ifika                                                              |                                                                                                                             | GIO Fone<br>Gatheren<br>Grandber<br>Ltd. Grandber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ets-knows.                                                            | 44,75<br>14,70<br>133,49                                                                                                   | 45,95 45,72<br>91,44 91,52<br>70,45 78,65<br>126,72 126,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidre<br>Verez-Au<br>VermEr                                                                                              | thau-f<br>rrag-f                                                                                            | 117,90 113,45<br>108,76 108,48<br>101,74 97,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113,42<br>115,13<br>115,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | tionshande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-24                                                                                                                                         | 60/21, 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270/14/4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | be 1-25/22, 1-240/34<br>1-280/7,5, 4-241/35,<br>-270/17, VEW 1-123/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-251/32.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nollkopor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hen (D                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | enditen<br>fandbric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Honga - 5: Ba. Honga - 5: Ba. Honga - 1elept: Hutth Whompoo. Jord Metheson Serre Pot A - Wheelock - A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07<br>25<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 43                      | In Group<br>Invalida<br>University<br>Victoria<br>Waging<br>Reserve | ne Forte 136<br>1035<br>501                                                           | 591<br>137<br>1025<br>273<br>480<br>979,40          | Madiob<br>Mondat<br>Mondat<br>Miro La<br>Olivetti<br>dgl. St. | fori A.<br>Ison | 27500 128700<br>127500 128700<br>1840 2775<br>1399 2595<br>17750 38300<br>1440 5770<br>1470 7290 | Colgate Controlore Controlore Control Satelite Control Data CPC Int.      | 24.875<br>24.85<br>28.115<br>33.25<br>14.25<br>44.875 | 747<br>747<br>877<br>14.57<br>14.57 | Monstrito<br>Monstrito<br>Monstri J.F.                                   | 77 14.75<br>77 14.75<br>14.75 41<br>44.75 41<br>44.75 44.75<br>15,175 37<br>12 | Controller Stade Don Norske Cre Elkert Horsk Doto Norsk Hydro Brorebrand DSE Janl, hudne | 121<br>119.5<br>119.5<br>119.5<br>119.5<br>119.5<br>119.5 | 154,5<br>154,5<br>121<br>375<br>119,5<br>286<br>349,53 | CSR (Theles) Hetels Esp. ABN-Holdings Aliyer Emperior North Tereion HBI Octoridge Pelo Vitaleand      |                                             | Kubosa Iron<br>Motamakha E. inc<br>Matamakha E. 199<br>Milaubishi H. L.<br>Milaubishi H. L.<br>Milaubishi H. L.<br>Milaubishi E.<br>Milaubishi E. | 1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140 | 1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>110 | Placer Developme<br>Provige Inc.<br>Ranger Off<br>Bevenue Properti<br>No Algorn<br>Royal St. of Cox.<br>Beogram | 4.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>14.25 | 71.575<br>4.75<br>12<br>71.5<br>71.5<br>71.5<br>74.5<br>84.5 | Gobr, Subser Pert,<br>Subsectiv<br>dgl. HA<br>Winterstor Inh,<br>Winterstor Part,<br>20r, Yors, Inh,<br>Indian Schoo, Espi | 415<br>1500<br>1175<br>5575<br>4600<br>5700 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| inlandszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.30<br>1 D 3/                               | 2.18.<br>177 71         | 1184<br>1184<br>114,85                                              | GKD Fonds<br>GKPorent<br>Grandbeatt-Invest,<br>Grandwert-Fonds<br>Hbg. M. Restantonds | 44,40<br>94,75<br>14,70<br>133,49<br>77,63          | E7 53                                                         | 70.65 V         | idre<br>re-Articus<br>ra-Errogs<br>rusianden                                                     | 117,10 113,45<br>100,74 125,46<br>191,74 97,65<br>certifikate (E          | 113.42<br>115.45<br>115.45<br>115.4                   | Fr:                                 | ptionshande<br>mider: 92, 10, 85<br>18 Optionen – 199 00                 | (153 500) Ak                                                                   |                                                                                          | 1-260/21, 1-<br>260/25, 4-26<br>4-150/16, 4-              | -270/14/<br>61/21,2,<br>-160/6, Y                      | lebe 1-25/22, 1-240/34,<br>4, 1-280/7,5, 4-241/35,<br>4-270/17, YEW 1-125/3<br>FW 1-340/22, 1-350/16, | 4-251/32, 4-<br>4, 1-140/17,<br>1-355/15,5, | Nullcupos                                                                                                                                         | Aniell                                                       | en (D                                                       | M)                                                                                                              | Res                                      | diten u                                                      | nd Preise<br>on und KC                                                                                                     | Von                                         |
| Ad force<br>Adjusted<br>Adjusted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,41<br>13 a3                               | 57 11<br>77 74          | 51,53                                                               | Hemoprofit                                                                            | 44,24<br>50,23<br>61,34<br>52,71<br>67,10<br>114,40 | 77,X5                                                         | 337             | etro-lev,<br>men fund å                                                                          |                                                                           | 74.5°L                                                |                                     | rvon 655 Verbautsops<br>relogitemen: ABG 1-1                             |                                                                                |                                                                                          |                                                           |                                                        | 0, 1-400/4,15, 4-540/56,<br>7-400/16, Alexan 4-70                                                     |                                             | - Industry                                                                                                                                        | - 24                                                         | 4 Buten                                                     | 2.98.06 In %                                                                                                    | Louisek i                                | Distance Original                                            | Mary Control                                                                                                               | al Strategic                                |
| AGREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87_94<br>87.09                               | 85,38<br>87 94          | 85.5                                                                | Moracencor<br>Moracelne                                                               | 61,34                                               | 58.42                                                         | 58.16           | evert Fund &                                                                                     | 29,40 17.30<br>29,40 27,90<br>84,60 80,40<br>78,60 72,40<br>155,40 143,25 | 61.50                                                 | 14                                  | 0/13, 1-150/8,9, 1-160                                                   | /5,6, 4-140/18                                                                 | 4. 4-150/114,                                                                            | 400/11, 4-4                                               | 30/15. 4                                               | 440/2.5. Hocak Hyd                                                                                    | 1-40/2.B                                    | #W-Benk E# =                                                                                                                                      | 100,00                                                       | 17.95                                                       |                                                                                                                 | Juliete                                  | . * .                                                        | 76 dt 76                                                                                                                   | 8% 9                                        |
| Activerton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134 13<br>39 24                              | 5: 95                   | 123,65                                                              | HOST-PRINT                                                                            | 47,10                                               | 45.74                                                         | 45              | arver<br>Calon<br>Paylor Set                                                                     | 75.00 77.00<br>155.00 141.55                                              | 72.00                                                 |                                     | 14077,4, 7-150/16, 7-1<br>0/21, 1-240/13, 1-250/1                        |                                                                                |                                                                                          | 4-35/7.5, 4-                                              | -01/4,5, 7<br>-50/2,9, 1                               | 7-40/6,6, Philips 1-40/<br>lony 1-45/4,8, Xeesx                                                       | 4,4, 1-45/3,                                | Mart Mr. ESS                                                                                                                                      | THE                                                          | 1,75                                                        |                                                                                                                 | 1                                        | 430 10                                                       | Q2 101,2 HZ,1                                                                                                              | 185.0 105                                   |
| Augu Brk. Fds.<br>Augu Wacks. Fds<br>AGr Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 TA                                        | 54.33<br>!62.10         | 144.13                                                              | dg: Nr :                                                                              | 75,50                                               | 710.70<br>71,90                                               | 71,86 ]G        | lev Fued                                                                                         | 62,44 77,10<br>51,50 48,30                                                | 77,85<br>48,30                                        | 4-7                                 | 250/20, 4-270/10, 4-28                                                   | 0/4,5, 7-250/2                                                                 | 1, 7-270/18, 1-                                                                          | 150/1&, Ved                                               | in vison                                               | chemon: <b>ABS</b> 1-130/1.                                                                           | 5. 1-140/3.5.                               | Fort. St. £55<br>Commonbank                                                                                                                       | 104.00                                                       | 17.00                                                       | 54,16 4,75<br>54,30 4,54                                                                                        | ] }                                      |                                                              | 7,4 101,2 105,1<br>1,7 100,4 105,2                                                                                         | 1947 105<br>165,6 100                       |
| Asia Reputel Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144.25<br>31.85                              | 156.21                  | 154 31<br>29 41                                                     | DEA-Global                                                                            | 40,50                                               | 用<br>用<br>用<br>数<br>数                                         |                 | empor<br>our Sel.                                                                                | 25,46 24,19<br>354,58 352,65<br>77,10 74,80                               | 24,00<br>275,10                                       | 1.7                                 | 0/11, 2-290/10, <del>Serya</del> r<br>250/7, 1-260/5, 4-230/             | 21. 4-240/16.5                                                                 | 425012 4                                                                                 | 1-220/1, 1-2                                              | 250/3, 4                                               | 6-140/4,6, 7-130/4, 7-14<br>120/2, 4-730/3,5, 7-130                                                   | VS.S. Barrer                                | Commersbank                                                                                                                                       | 104,86                                                       | - 4.LD6                                                     | 37,18 4,53                                                                                                      | 14                                       | 4,74 9                                                       | V #5 1025                                                                                                                  | 104,8 109                                   |
| Actors Remember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.75                                        | 77.65                   | 123.44                                                              | INIA-Rest                                                                             | 31 W                                                | 123.40                                                        | 123,40          | KO                                                                                               | 77,10 74,20                                                               | 74,97                                                 | 28                                  | 0/5,4, 7-270/14, 7-280<br>ppo 4-410/41, <b>Solvai</b> a                  | 76,9, MF 1-                                                                    | 70/16,1, Bey.                                                                            | 1-220/2, 1-7                                              | ZSW4 4-7                                               | 220/2, <b>8, 4-250/5,</b> 7-250                                                                       | /10, BW 4-                                  | Devisede Bt. 3<br>- DBL-Bent R.364                                                                                                                | 137,91                                                       | 23.1.95                                                     | 184,50 n.26                                                                                                     | 1 3                                      | 4.40 T                                                       | 13 97,5 102,6<br>13 97,1 102,4                                                                                             | 107.5 111                                   |
| Ara-Rendil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.47                                        | 11.50                   | 53.55                                                               | Transpool                                                                             | 75,50<br>51,27<br>40,50<br>51,10<br>121,50<br>75,15 | 73.22                                                         | 75.7:           | remde W                                                                                          | ährungen                                                                  |                                                       | 80                                  | ry- Yershebk. 1-420/2                                                    | 8,8, 4-450/30,                                                                 | Commercial                                                                               |                                                           |                                                        | /12, Commercials, 1-25<br>1-900/5, 4-900/8, 4-4                                                       |                                             | DBL-Bonk 7.265 .                                                                                                                                  | 20.00C                                                       | 27.95                                                       | 74,96 4,50<br>\$2,12 4,35                                                                                       | 1.3                                      | 4,73 9                                                       | A1 95,6 101,5                                                                                                              | 184,4 111                                   |
| Andeto<br>America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.35                                        | 44.70                   | 44. "<br>S. 65                                                      | Inter-Rents                                                                           | 42,00                                               | 42.76                                                         |                 | eriko-Volor sir<br>la Fa. 3                                                                      | 470,50 447,08<br>196,61 189,13                                            | 451.25                                                |                                     | 24/20, 1-200/48, 1-210/                                                  |                                                                                |                                                                                          | 720/13A,4                                                 | 430/15 <sub>.</sub> 4                                  | Doutsche Bl. 1-510/                                                                                   | 15.4-400/5.                                 | Fr. Nyp. EO 468 -                                                                                                                                 | 194.72                                                       | 1,696                                                       | 10441 4.75                                                                                                      | ,                                        |                                                              | A.1 94(0 180),<br>A.7 95(7 180),3                                                                                          |                                             |
| Amer Posts<br>Board Votor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.26                                       | 11179                   | 11: 19                                                              | transpersions                                                                         | 25.80                                               | 77,50                                                         | 27.20 A         | language sit.                                                                                    | 114,00 103,50<br>64,50 45,25                                              | 104.54<br>104.54<br>65.50                             |                                     | 0/14, 1-260/17, 1-27(<br>0/21, 4-260/16,6, 4-276                         |                                                                                |                                                                                          | 4-210/2 No                                                | Parch 4                                                | 1/2, 4-290/5,5, Reechs<br>-120/3, Kesstedt 4-28                                                       | 073 1.5.                                    | Hors. Label. A.2<br>Hers. Label. 345                                                                                                              | 100,00                                                       | 15.2.N<br>1.4.96                                            | ELG 630                                                                                                         | 18                                       | 7,01                                                         | 13 723 177                                                                                                                 | 100,0 713                                   |
| EW-Marco-Cav<br>EW-Marcoero-Un•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.27<br>LIS 50                              | 129 43                  | M 32                                                                | lovesta<br>trustory Feb.                                                              | 90 14<br>41,05<br>14,17<br>50 80                    | 58,11                                                         | 57.51           | nd Valor Yeq                                                                                     | 11155.00 10675.0                                                          | 0 10841,08                                            | 4-1                                 | 160/14,A, 4-170/8,S, De                                                  | imler 1-1000/                                                                  | 50, 1-1100/20,                                                                           | bases Yz 4                                                | -230/10,                                               | Monacomone 1-210/                                                                                     | 1. 1-250/4.7.                               | Home, Leible, 366 .                                                                                                                               | 100,06                                                       | . 148                                                       | 37,58 4,50                                                                                                      | -                                        | 1,20                                                         |                                                                                                                            |                                             |
| Colorio Rententonos<br>Concentro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2,34<br>\$2,70                             | 50.5a<br>51.41          | 50,41                                                               | hera                                                                                  | SC 80                                               | 13.12                                                         | 44,15 C         | nd Valor 2<br>maner                                                                              | 123,10 117,84<br>479,00 425,00<br>21,00 73,25                             | 432,00                                                | 69                                  | 1000/65, 4-1100/27, 4-<br>ck SL 1-170/16,9, 1-18                         | 0/13, 4-170/23                                                                 | 7-200/20 DL                                                                              |                                                           |                                                        | 1-270/7, Kell + Se<br>1-560/24, 1-570/3.2                                                             |                                             | Hose Lable 247                                                                                                                                    | - 198,00                                                     | 1.475                                                       | 33,98 4,75<br>24,26 7,00                                                                                        | "Die Ree                                 | the initial and a                                            | der Acule attueller I<br>Artike usrechense<br>Prylaichberer Papie                                                          | apois berech                                |
| dbi Fondir V I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45.43                                        | 40.54                   | 47.74                                                               | Kopin Popilit Fds.                                                                    | 68,07<br>114,80                                     | 106.17                                                        | 186 14          | F-Boach air.<br>Trust Vator etc.                                                                 | - 11445                                                                   | 73,75                                                 | ) Be                                | broock Vz. 1-190/8,                                                      | Doutsche St.                                                                   | 1-670/48, 1-                                                                             | 580/14,5, T                                               | hypren                                                 | 1-150/4,4, 4-140/2,8,                                                                                 | 4-150/6. 7-                                 | SGZ-Book Diff.                                                                                                                                    | 190.00                                                       | 12495                                                       |                                                                                                                 | Sch rode                                 | ries Curses w                                                | mylaichicear Popie                                                                                                         | es aperições                                |
| Detailers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.44<br>:95.35                              | 57.44<br>141.88         | 47 38<br>1254<br>162,83                                             | MacCo-Irrest                                                                          | 102.46                                              | 104.17<br>% 60                                                | # 20 IC         | F-Ing. etc.<br>Hytus 1°                                                                          | 111,25 101,25<br>14,87 12,87                                              | 165,25                                                | 70                                  | 0/32, 1-700/28, 4-600<br>0/41, Degree 1-430/                             | 27. 1-440/28                                                                   | Descriper Mr.                                                                            | 7.740/R                                                   | 984 1-26<br>V 1-310                                    | 60/5,5, 4-250/4, 4-260/4<br>/3.2, 1-320/5,5, 1-330                                                    | 7 4-310/6                                   | Word & 608                                                                                                                                        | 100.00                                                       | 25.75                                                       | 55,90 6,67                                                                                                      | Migatel                                  | k vos der COI                                                | MERZEANK                                                                                                                   |                                             |
| Detraficiendi<br>Detrafienor<br>Despafonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58,70                                        | 57 46                   | 5145                                                                | NB Seri<br>Nordcarests                                                                | 24,15<br>59,04<br>60,77<br>63,53                    | 5131                                                          |                 | PYRUS DIEL S'                                                                                    | 41,40 31,72                                                               | ST.84                                                 | 1-2                                 | 240/45, 1-260/51, 1-280                                                  | V39.5, 1-290/3                                                                 | 0, 1-310/20, 1-                                                                          | 4-320/9.5.                                                | 4-330/14                                               | Chrysler 4-100/6,4                                                                                    | Xeres 1                                     | Wests #1                                                                                                                                          | 100,00                                                       | 2.5.00<br>3.18.06                                           | 36,00 4,06<br>25,95 4,70                                                                                        |                                          |                                                              |                                                                                                                            |                                             |
| CE46 - Lyongs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84.34<br>84.70                               | 92,05                   | 11,50                                                               | Northwest lat.                                                                        | 17,52                                               | 45,40                                                         | 45.42 D         | ryfus Leverage 5'                                                                                | 20.00 13.95                                                               | 11,73                                                 | 33                                  | 0/15, 4-280/49,5, 4-29<br>0/20, GHH St. 1-160/                           | 0/42, 4-300/53<br>07, 1.180/20 7                                               | 1.190/27, 7                                                                              |                                                           |                                                        | Beelderf: 02, 10, 65                                                                                  |                                             | West 3 580                                                                                                                                        | 124,84                                                       | 14,2,07                                                     | 104.10 5.45                                                                                                     | Non                                      | Yorke                                                        | · Finguzzai                                                                                                                | ärkte                                       |
| CEVIS-Sams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54.83<br>179.90                              | 55.11<br>174.60         | 55.05<br>170.53                                                     | Northters-F. Rg<br>Mumberger Bestenig                                                 | 52.90<br>52.50                                      | 51 12<br>50 11                                                | 50,10           | rigie-Valor DM                                                                                   | 174,30 162,45                                                             | 141,82                                                | 20                                  | 0/15, 1-270/7, 4-200/7                                                   | 2, 4-210/12,4                                                                  | GHK VZ 1-                                                                                |                                                           |                                                        | 650 (15 100) Alction,                                                                                 |                                             | West 551                                                                                                                                          | \$15.74                                                      | 14250                                                       | 167,55 5,31<br>97,35 5,25                                                                                       | Fed fuet                                 | b                                                            |                                                                                                                            | Okt                                         |
| CIFA GRUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :M.59                                        | 76,41<br>58 97          | 78.4°<br>58.85                                                      | Opposite int. Rank<br>Opposite Priva-Rank                                             | 183,73                                              | 100,70                                                        | 107.44          | opp Valer str.<br>wa str                                                                         | 168,75 158,25<br>155,00 151,00                                            | 157,80                                                | 74                                  | 0/11, 4-210/14, <del>Head</del><br>0/9, 1-250/5, 1-260/8,                | # 1-220/19,5                                                                   | , 1-230/12, 1-                                                                           |                                                           |                                                        | optionen = 2450 Aktie<br>6 1-150/10, Beyor                                                            |                                             | West B 554                                                                                                                                        | 141,86.                                                      | 1.78,91                                                     | 97,44 6,07                                                                                                      |                                          | cial Paper                                                   | 39-59                                                                                                                      | Serve                                       |
| Dif Fonds   Ye m<br>Dif Robetshown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,15                                        | 75.31<br>94.49          | 1437                                                                | Opportunity Press                                                                     | 10.23                                               | 44.20                                                         |                 | nders Matuci 5"<br>naders Matuci 5"                                                              | 7.25 1.25<br>10,16 10,14                                                  | 2,18<br>10.01                                         | 4-7                                 | 250/10, 4-260/9,3, 7-2                                                   | 10/12, 7-260/5                                                                 | C. Hoesek 1-                                                                             | 250/13, Con                                               | THE PERSON                                             | L 1-260/12, Com 1-14                                                                                  | O/S. Dobs                                   | Indiana (1984)                                                                                                                                    | -                                                            |                                                             |                                                                                                                 | (Direktpi                                | crisered)                                                    | 40-201                                                                                                                     |                                             |
| DIT Technologie onds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71,40                                        | 47.32                   | 69.53<br>136.4:                                                     | Pictoria<br>Professiona                                                               | 42.57<br>57.25                                      | 99.59<br>34.53                                                |                 | icirames (til.<br>proset fr. efr                                                                 | - 227,00<br>- 321,50                                                      | 15.01<br>293.00<br>522.25<br>185.00                   |                                     | 0/35, 1·120/25, 1·130<br>0/38, 4·120/27,6, 4·130                         |                                                                                |                                                                                          | 1-480/90 1-                                               | 11, 1, Dec<br>700/23, 1                                | eciche Bt. 1-600/85,2<br>1-710/16,4,4-710/50, Bi                                                      | 5, 1-630/65,                                | Cistocraich<br>Cistocraich                                                                                                                        | 200,50<br>294,12                                             | \$45.95<br>345.00                                           |                                                                                                                 |                                          | cial Paper                                                   | 30                                                                                                                         | Tage                                        |
| Diff Fold I Was to Opt. A.<br>Dr. Ranton (cold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 A4                                       | M :1                    | 84,14                                                               | SP- Saddell                                                                           | 154.20                                              | 152.39                                                        | 157 14          | Princip, yer.<br>Product off.                                                                    | 144,00 145,50                                                             |                                                       | 14                                  | D/7.1. 7-14D/21, 7-150                                                   | 18 Kontuck                                                                     | 1.100/171 4.                                                                             | 1-240/63, 1                                               | 250/58                                                 | 1-520/15, Heachet 1                                                                                   | -250/1D 1-                                  | Ad. McMSeld                                                                                                                                       | 9,100                                                        | 4292                                                        | 111,50 4,51                                                                                                     | Ottober                                  | pieste ingl                                                  |                                                                                                                            | Yege                                        |
| Dr. Vermägenb, Fdb. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 35,10<br>42,90                             | 5°.53<br>44.58          | 31,43                                                               | Regent-U-Fords<br>RenSideta                                                           | 115.47                                              | 110,14                                                        | 110,16 X        | con Porticilo sir.                                                                               | 854.50 BNL25                                                              | 76,00<br>804,50                                       | 32                                  | 0/20, KSSchwer 1-65/19                                                   | 1-70/13,6, 1                                                                   | -75/10, 1-80/7,                                                                          | 260/3, Need                                               | A0/7 5 4                                               | 0/14, 4-150/12, Killicko<br>-85/5, RWE \$1, 4-220/2                                                   | er 170/11,5,                                | Compbet Soup<br>Prud Rooky                                                                                                                        | 8 120 :<br>5 150 :                                           | 11,139                                                      | 142 187                                                                                                         |                                          |                                                              |                                                                                                                            | Toge                                        |
| OOL R<br>DWS Boyer Speaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73 O4<br>83.40                               | 22 TE<br>69,73          | 71.20<br>76.30                                                      | Remai                                                                                 | 193,11                                              | 147,15                                                        | M M             | rankress 3°                                                                                      | - 216                                                                     | 12.27                                                 | VZ                                  | 65/6, 4.65/24, 4-70/19,<br>.1-240/12, 4-250/13,4,                        | 4-03/7, /-63/<br>MAN 4-180/28                                                  | 12, Littingson                                                                           | 1-830.7, 1-7                                              | 70045,                                                 | Thyreen 1-130/24, 1-                                                                                  | 140/165 1-                                  |                                                                                                                                                   | \$ 100                                                       | 12,137                                                      | 47,40 11,34                                                                                                     | College                                  | tes of Deposit                                               |                                                                                                                            | Abnot<br>Sambo                              |
| CAN2 Exercise Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95.15                                        | 7, 77                   | 97, 55<br>03 47                                                     | Remonsoorlands<br>2:30 Aktion-Fds DWS                                                 | 28.90                                               | 54.51<br>41.57                                                | 411             | dific-Valor plr<br>standonds sir                                                                 | 130,75 144,75<br>241,00 245,50                                            | 744,50                                                | 4-1                                 | 1000/27, <b>Maringan</b> es                                              | 1-136/48.                                                                      | 1:104/48 1.                                                                              | 150/14, 4-18                                              | 80/5, Yel                                              | be 1-250/23, 1-260/8                                                                                  | . 1-2016                                    | Gen BockAA)                                                                                                                                       | -                                                            | 4335                                                        |                                                                                                                 |                                          |                                                              | 314                                                                                                                        | - Cha                                       |
| DWS Knietoff Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,79                                        | 43.67<br>79.03<br>78.63 | 71.33                                                               | Paris Common Fich. DWS                                                                | 4.75                                                | 41.07                                                         | 41.6            | neer Fend 2"                                                                                     | 198,75 144,75<br>244,50 745,50<br>22,52 20,42<br>14,39 14,65              | 244,50<br>20,18<br>14.45                              | 24                                  | 0/32, 1-204/28, 1-210/<br>0/9,3, 1-250/7, 4-220/                         | 2 <i>7.5,</i> 1-229/18<br>33. 4-220/25 8                                       | 4-230/12, 1-                                                                             | 4140/2.5, 1                                               | seech 4                                                | ecknolooptimes: Al<br>I-130/5, Preusog 1-2                                                            | 607.dayon                                   | Papel Ca. (AA.)                                                                                                                                   | 100,00                                                       | 4232                                                        | 37,175 TEM                                                                                                      |                                          |                                                              | - 634<br>1234                                                                                                              |                                             |
| DNS technologie Fds.<br>Fondak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8C 53<br>50,78                               | 54.41                   | 12.91<br>34.40                                                      | Sánutor-12 Pande<br>SARI-Rententonde                                                  | 133.24<br>53.97                                     | 52.40                                                         | 235             | regiseration sir.                                                                                | 413 25 391 25                                                             | 512,75                                                | 74                                  | 0/14, 4-250/12, 4-260/9                                                  | 4-270/7,4,7                                                                    | 270/12, Press                                                                            | 14 Verkouts                                               | postione                                               | en- 700 Aktien                                                                                        |                                             | Suret St. (AAA)                                                                                                                                   | 100,56                                                       | 11.2.92                                                     | .50.50 11.34<br>(5.125 11.44                                                                                    | 100.00                                   | zwęczeni                                                     |                                                                                                                            |                                             |
| Fonda 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61.35<br>47.24                               | + 75                    | 8E 16                                                               | SCALARIES 1                                                                           | 53.97<br>40.94<br>72.49                             | 58,00<br>49.23                                                | 474 8           | 41 atr                                                                                           | 1390,000 1296,00                                                          | G 1320,59G                                            |                                     | g 1-280/35, 1-300/20,<br>120/18, 1-230/8, 4-20(                          |                                                                                |                                                                                          | ZOVIT 4.7                                                 | TOUTH A                                                | 6 1-160/4,4, \$ASF 4<br>4-280/7, Buyer 1-260                                                          | 240/20, 4                                   | Comp.Fa AAA                                                                                                                                       | 100,00                                                       | -11.2.54                                                    | 4.125 11.44<br>対抗 11.34                                                                                         | 20.00                                    |                                                              | 15 We<br>25 We                                                                                                             |                                             |
| Fonce<br>Forefro<br>F7 Accustos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97.5a<br>150.41                              | 77.77<br>176.44         | 76 37<br>14 M                                                       | dogs III<br>des. N                                                                    | 21.0                                                | 17,23<br>24,87<br>70,85                                       | 20,50           | istimato, N.S. sir<br>Istimato 1961 st                                                           | 255000 344000<br>155500 175000                                            | 1245.00                                               | 24                                  | 0/10, RWE Vz. 1-180/41                                                   | 1-200/31, 1-2                                                                  | 20/16, 1-230/6.                                                                          | merchit. 1-                                               | 260/8, P                                               | opische St. 1-538/14                                                                                  | 1-630/62                                    | LOF MAN                                                                                                                                           | 1000                                                         | 17.25V                                                      | 40,55 11,46<br>30,56 11,27                                                                                      | III. Dans                                | addall to                                                    |                                                                                                                            |                                             |
| F7 Am Dynamic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.44                                        | \$1 4T                  | 7.05                                                                | President                                                                             | 46,47                                               | 64,85                                                         | e is            | iterator sir.                                                                                    | 141,00 527,25<br>12,38 11,35                                              | 11.13                                                 | 42                                  | 120/18, 4-230/12, 4-241<br>0/43, 1-530/38, 4-570/                        | 76,4, Scherle                                                                  | g 1-530/53, 7                                                                            |                                                           |                                                        | SE_ 1-270/40, 1-260/9                                                                                 |                                             | Gen BeciAAA) -                                                                                                                                    | 100.00                                                       | 7725                                                        | ALES DELP                                                                                                       |                                          |                                                              |                                                                                                                            | John<br>John                                |
| First for F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 %<br>341                                  | :13:5<br>:14            | 25.1                                                                | Transations                                                                           | 73,18<br>46,47<br>187,19<br>29,53<br>29,00          | 3,4                                                           | 28.42           | mograwth Fd.                                                                                     | 103.43 97.74                                                              | 99.17                                                 | 1 5.3                               | 39/50, 4-330/60, 4-380                                                   | 139, <b>Stanova</b>                                                            | 1-600/42.1. 1-                                                                           |                                                           |                                                        | 1.36ckner 1-30/5, No.                                                                                 |                                             | Sens (AA)                                                                                                                                         | 100.00                                                       | 12.11.04                                                    | - 37,50 11,33<br>12,60 11,34                                                                                    | US-Ondo                                  |                                                              |                                                                                                                            | <del></del> -                               |
| FT Interspecies II<br>IT Intersec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,22                                        | 21 <u>,3;</u><br>44,48  | 27 11<br>44 <u>44</u>                                               | Unionds<br>Unacetel                                                                   | 79,00<br>91,20<br>80,40                             | 27,55<br>84,85                                                | 65.65           | versal B.S atr                                                                                   | 12.75 79.00                                                               | 11 12<br>27 58<br>140 65                              | 620                                 | D/31, 1-630/27,8, 1-640                                                  | /25, 1-650/15,                                                                 | 6, 1-660/15, 1                                                                           | Scheeling 1                                               | -500/53,                                               | Sfemens 1-620/32, 1                                                                                   | -630/25. 1-                                 | Des Loods (A+)                                                                                                                                    | 100.00                                                       | 2811                                                        | 4.40 11,54                                                                                                      |                                          |                                                              | <del></del>                                                                                                                |                                             |
| FT Nippor Dysoms<br>FT 49-500 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 67<br>1.77.42                             | 177 45                  | 45.44                                                               | Unings<br>Uningerto                                                                   | 80 40<br>45,40                                      | 74.56<br>42.30                                                | 24.05 U         | iversal Fued str<br>ec                                                                           | 113,58 107,53<br>775,06 774,00                                            | 加馬                                                    |                                     | 0/12,4, 1- <b>680/</b> 9,4, 4-63<br>0/15, 7-780/25, Th <del>viss</del> e |                                                                                |                                                                                          |                                                           |                                                        | 1-150/15, 4-150/15,5, 4<br>1-150/27,2, Verter                                                         |                                             | 7 Int. confinction                                                                                                                                | a Toctoria                                                   |                                                             | The sale De-                                                                                                    | UER                                      | MO14                                                         | <del></del>                                                                                                                | ·                                           |
| Cerend gauges<br>Cerend gauges<br>Mail: Mail: Ma | 79.40                                        | 54 %<br>54.14           | 54 10<br>54                                                         | Lincolnes EM -F                                                                       | 82,53<br>17,73                                      | 40.91<br>40.24                                                |                 | riogs-Ken (alle I                                                                                | Covergober of the Gene                                                    |                                                       |                                     | 20/39,8, 1-150/14, 1-1                                                   | 60/10, 4-110/-                                                                 | 44. 4-130/31.5                                                                           | ABG 1-140/                                                | 3.7. BAS                                               | * 1-250/4, Dalmier 1-9                                                                                | 40/7.A. No.                                 | 7) Inkl. swellendact<br>schor Book. 7) Mbg<br>DM pro 102 Dollor.                                                                                  | outle Bayer                                                  | ache Verei                                                  | Mbont 7 Keme in                                                                                                 | Grane                                    | go M2                                                        | 9.                                                                                                                         | Sept. 41                                    |
| General physics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.44                                         | <b>24.</b> 3            | <b>m</b> .,                                                         | 10 mbandi 1                                                                           |                                                     |                                                               | 4470 J.M.       |                                                                                                  |                                                                           |                                                       | 4-7                                 | 40/20, 4-150/18,9, 4-1                                                   | 60/12,9, 4-170                                                                 | Va, 4-180/4,75,                                                                          | eech 1-150/                                               | 5, Mana                                                | ocasom 1-220/5,5, VW                                                                                  | 1-520/5,9.                                  | Standard & Peors                                                                                                                                  | t Stanton                                                    | a resistante l'                                             | Autor facilities against                                                                                        | 1                                        | -                                                            |                                                                                                                            | <b>(-</b> )                                 |





# Die Idee, die vieles in Bewegung setzte.

"Seit über 5000 Jahren", so klagten die Verkehrspioniere der Biedermeierzeit um 1830, "hat sich im Verkehrswesen nichts Wesentliches geändert. Denn noch immer werden die Wagen von Tieren gezogen".

Der Traum des Menschen, das "Gefährt" selbsttätig in Bewegung zu setzen, war bis dahin unerfüllt geblieben. Dabei hatten schon viele Wissenschaftler und Techniker versucht, aus diesem Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Zum Beispiel Leonardo da Vinci. Aber seine atmosphärische Feuermaschine" mit regelrechten Zylindern, Kolben und Ventilen lief nur auf dem Papier.

Seit 1769, dem Jahr der Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt, schien es dann nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis eine solche Maschine als Antrieb für einen Wagen dienen sollte.

Der erste Versuch, noch im selben Jahr vom französischen Artillerie-Leutnant Cugnot ausgeführt, endete an einer Mauer.

Dabei blieb es.

Weitere Versuche von anderen Pionieren, zum Beispiel mit Leuchtgasmotoren, führten ebenfalls zu keinem Erfolg. Auch die Fahrzeuge von Delamare-Deboutteville blieben Einzelstücke ohne Zukunft.

Es mußte etwas von Grund auf Neues entwikkelt werden: Ein Fahrzeugtyp mit einem kleinen, leichten Fahrzeugmotor, der mit dem Fahrgestell eine Einheit bildet. Dies schafften erst Karl Benz und Gottlieb Daimler – beinahe zur gleichen Zeit, ohne voneinander zu wissen. Sie haben mit Pioniergeist, Fleiß, Beharrlichkeit und dem unerschütterlichen Willen zu höchster technischer und qualitativer Perfektion die ersten Automobile gebaut – und damit den Prozeß der Motorisierung in Gang gesetzt.

Heute, knapp 100 Jahre später, hat sich an dieser Einstellung in unserem Hause nichts geändert.

Diese Tugenden sind feste, unverrückbare Leitlinien unserer Arbeit. Wir sind stolz darauf, daß sie in der ganzen Welt als unverwechselbare Symbole für die Marke Mercedes-Benz angesehen werden. Es entspricht dem Verständnis unseres Unternehmens, immer wieder neue Maßstäbe für Qualität und Technik im Automobilbau zu setzen.

Und das soll auch im zweiten Jahrhundert des Automobils so bleiben.



DAIMLER-BENZ AG

Wir trauern um unser Vorstandsmitglied

### Dr. Manfred Gömmel

Er verstarb plötzlich und unerwartet am Sonntag, dem 29. September 1985, im Alter von 43 Jahren.

Herr Dr. Gömmel war erst zum 1. April dieses Jahres in den Vorstand unserer Bank berufen worden. Mit tiefer Sachkunde, klarem Intellekt und fundiertem Weitblick hat er in kurzer Zeit Zeichen gesetzt und für die Bank wichtige Entwicklungen eingeleitet. Sein Engagement, die Kraft seiner Persönlichkeit. die Art seines Umganges mit Menschen haben seine Umgebung motiviert.

Der noch unfaßbare Verlust ist schmerzlich. Wir werden Herrn Dr. Gömmel nicht vergessen und seiner in Dankbarkeit gedenken.

Aufsichtsrat

Vorstand

Gesamtbetriebsrat

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Sewalt

für den Frieden zwischen den Menschen

für den Frieden zwischen den Völkern

WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft

und alle Mitarbeiter der

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 4. Oktober 1985, um 15.00 Uhr auf dem Friedhof in Feucht (Nürnberg) statt.

### Othmar Vogt-Keller

• 8. Januar 1920 † 29. September 1985

wurde heute von seinem schweren Leiden erlöst. Wir danken für seine große Liebe und Fürsorge.

Thomas Vogt-Keller mit Fran Anette geb. Kurte Julius Vogt-Keller Annemarie Vogt-Keller geb. Werner

5100 Aachen, Gut Steeg 28

Das feierliche Seelenamt wird gehalten am Mostag, dem 7. Oktober 1985, um 10,00 Uhr in der Pfartkirche Heilig Geist, Körnerstraße. Die Beerdigung ist um 11,15 Uhr auf dem Westfriedhof II. Vaalser Straße.

Betreuung: Beendigungs-Institut E. Lauscher, Mahmedyer Straffe 15, Aachen

### MULTIPLE

See erhaben es M. S. K. e. V.

Helfen Se mit durch eine Gelagesen uf des Psichk Karlsrahe Kito 17220-75 mit, werden Se Mitglied der M.S. Ke zi-shreisbestrag betragt z. Zt. nur DM 30, in send als gelmennszöge Organisation send als gelmennszöge Organisation send als gelmennszöge State durch Firanzam Maintenes State Genemming 66/1981-821 sentram Burdissverpand der Arbeiterwohlighen für der Spende des Arbeitermundes in tr. der Spende des Arbeitermundes

### FINANZANZEISEN

STADT KOPENHAGEN

71/2% Deutsche Mark-Anleihe von 1976/86 - WKN 471701/6 -

Für die Tilgungsrate per 1. Dezember 1985 wurden gemäß § 3 der An-leihebedingungen am 25. September 1985 unter notarieller Aufsicht die noch umlaufenden Teilschuldverschreibungen der - WKN 471 701 -

Serie 1

1- 7500 zu je DM 1000,-45001-46000 zu je DM 5000,-

im Gesambetrag von DM 7967000,- ausgelost.

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 2. Dezember 1985 an degen Einreichung der Wertpapiermäntel mit Zinsscheinen per 1985 an gegen Einreichung der Wertpapiermi 1. Dezember 1986 zum Nannbetrag eingeföst a) in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) bei

chstehend genannten Banken sowie deren Nieder Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutische Dank Aktiengeseischaft Bertiner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank Aktiengeseischaft Deutsche Girozentrale ~ Deutsche Kommunalbank — DG Bank Deutsche Geno Dresdner Bank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptniedertas-sungen der nachstehend genannten Benken nech Maßgabe der An-

Privathankon Aktiesaleks Algemens Bank Nederland N.V.

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Die Verzinsung der ausgelosten Stücke erdet am 30, November 1985, Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag ab-

Die am 1. Dezember 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in de üblichen Weise eingelöst,

Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen de Serien 2, 3 und 6 sind bisher noch nicht alte Stücke zur Einlösung einge-

STADT KOPENHAGEN

### INTER-AMERICAN DEVELOPMENT

Washington D.C. - WKN 471 661/80 --

7% Deutsche Mark-Anleihe von 1927/87. **Supposent** 

mild § 3 der Anleihebedingungen wurden am 25. September 1986 in Wesenheit eines Notars zur Erfüllung der Tilgungsverpflichtung ber 1. uar 1986 die noch umbulenden Teilschuldverschreibungen der

Stücknummem 15001-30000

35001-45000 75001-85000 90001-95000 zu je DM 1000;--

im Nambetrag von DM 20562000,- susgelost. Weitere nom DM 834000,- Telischuldverschreibungen werden aus dem Tilgungsfonds zur Verfügung gestellt.

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom Z. Janua na zum Nernbetrag gegen Einreichung der Mantel mit Zimaches 1. Januar 1967 bei den inländischen Niederlassungen der nachs gemannten Benken eingelöst: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesells Drescher Bank Aktiengesellschaft Bank für Hendel und Industrie Aktie

Westdeutsche Lendesbank Girozentrale

Bankhaus H. Aufhlusei

Daniffeug Fr. Auffauser
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Benk
Akbengesellscheft
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Berliner Bank Aktiengesellschaft
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Bankhaus Gebrüder Bethmann

Deutsche Bank Sear Aktiengesellschaft Deutsche Girozentrale – Deutsche Kom

OG Benk Deutsche Genossenschattsbank Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditge auf Aktien Merck, Finck & Co. B. Metzler seel, Sohn & Co. Sal, Oppenhehn jr. & Cle. Schröder, Mitnetmeyer, Hengst & Co.

schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellscha M. M. Warburg, Brinckmann, Wirtz & Co. Westfelenbenk Aktiengesellschaft ung der standels

Die Verzinsung der ausgeloaten Tellschuldverschreibur Ablauf des 31. Dezember 1985. Der Gegenwert etwa scheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen.

Die zum 1. Januar 1986 fülligen Zinsscheine w lichen Weise eingelöst.

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

### weltweite Sicht weltoffene Haltung

DIE WELT

# WO GIBT'S DENN DAS?



gehören süßen Kinder?

Neuer Start der Erfolgs-Serie:

> Alles, was ihr blieb, war das Kind der anderen.

Das Fernsehen macht die

Ganoven schlau!

Sonntag ist Tatort-Zeit. 20 Millionen Zuschauer sehen wieder zu - darunter auch oft die falschen. Das sind die Gauner, die sich die Drehbucheinfälle merken und später nachahmen. Beispiele stehen in der neuen FUNK UHR.

Die bewegende Geschichte einer betrogenen Frau. Sie lesen sie in der neuen



R WERT ALS SIE KOSTET

Antwort: Karl-Heinz Rummenigge,

den FUNK UHR für die große

Exklusiv-Serie Prominente privat besucht hat.

D€



### WELT REPORT

Große Kreisstadt Kehl

### An der Nahtstelle

E in Blick allein genügt nicht. Man muß genau hinschauen, um diese Stadt zu entdecken. Versteckt hinter hohen Deichen liegt das rechtsrheinische Kehl. Tausende fahren täglich über die Europa-Brücke, doch nur wenige sehen sich hier um.

Dabei ist diese Stadt äußerst geschichtsträchtig. Es gab kaum einen europäischen Friedensvertrag, in dem nicht auch der Name Kehl auftauchte. Die strategisch exponierte Lage der Stadt brachte dies mit sich. Zugleich bedeutete dieser Tatbestand für die an der Nahtstelle zwischen Deutschland und Frankreich gelegene Gemein-de aber auch, daß Kehl beispielsweise nach dem Versailler Vertrag von 1919 mit Sanktionen belegt wurde. Die Stadt gehörte zur "roten Zone", in der keine größeren Investitionen stattfinden durften Und das in der Nachbarschaft der französischen Großstadt Straßburg mit einer gegenüber Kehl zehnfachen Einwohnerzahl ...

Aber Kehl hat sich freigeschwommen. Die Stadt der Fuhrkeute und Gastwirte – aufgrund ihrer Grenzlage – machte sich ein um das andere Mal frei von Trümmern und ging immer wieder hart-näckig und selbstbewußt an den Wiederaufbau.

An Schwierigkeiten, auf dem sumpfigen, von Flüssen durchzogenen Boden zu bauen, fehlte es nicht. Die ganze Innenstadt steht auf Poldern, Pumpen laufen fortwährend. Die Ausdehnungsmöglichkeiten nach Westen hin fehlen. doch das sich 20 Kilometer am Rhein entlang erstreckende Stadtgebiet bietet genügend Raum. Ihn auszufüllen, mit Industrie zu bestücken, wird man in Kehl nicht. WERNER NEITZEL

### Bürstner auf **Expansionskurs**

Mit einer Jahresproduktion von etwa 16 500 bis 17 000 Wohnwagen im Jahre 1985 (elf Prozent euro-päischer Marktenteil), kann sich die Bürstner Wohnwagenwerk GmbH in Kehl durchaus sehen lassen. Gerhart Bürstner, geschäftstührender Gesellschafter dieses Unternehmens, rechnet für das laufende Jahr nach Investitionen von zehn Millionen Mark mit einer ums acht Prozent, der damit zwischen 140 und 150 Millionen Mark liegen dürfte. Diese Leistung ist wegen der ja eher fallenden Markttendenz hoch einzustufen. Bürstner wartet mit drei verschiedenen Modellreihen auf: dem kostengünstigen "Cluh", dem Mittelklasse Modell "City" und dem "Lux" im oberen Preisbereich. Das Familienunternehmen, dessen Wohnwagen zu über 50 Prozent in den Export gehen, beschäftigt (einschließlich eines Zweigwerks im Elsaß) rund 700

### Selbstbewußt läßt die kleine Stadt am Rhein den Schatten der Vergangenheit hinter sich

Auf dem besten Wege, ein eigenes, unverwechselbares Profil zu entwickeln und zu festigen, befindet sich die rund 30 000 Einwohner zählende Stadt Kehl. An der Nahtstelle zwischen Deutschland und Frankreich ist diese auf der östlichen Rheinseite. gegenüber der französischen Großstadt Straßburg gelegene, verkehrstechnisch wichtige Große Kreisstadt Kehl in der Vergangenheit durch kriegerische Auseinandersetzungen schwer geprüft worden. Jene Schatten sind inzwischen abgestreift, und die Stadt verstärkt ihre Bemühungen, ihre Vorzüge als günstiger Standort für Industrieansiedlungen noch besser zur Geltung zu bringen.

"Wir sind handlungsfähig, denn die Stadt hat einen großen Grundbesitz und genügend Baulandreserven", preist Oberbürgermeister Detlev Prößdorf (SPD) die für die Akquisition vorteilhafte Ausgangsposition. Allein 70 Hektar erschlossenes Industriegebiet stehen im Hafengehiet zur Verfügung. Weitere sieben Hektar werden in Kehl-Sundheim (südliche City) offeriert. Darüber hinaus werden in Kehl-Neumühl (östliche City) weitere rund 40 Hektar in absehbarer Zeit als Bauland ausgewiesen, Dieses Gelände zeichnet sich durch Hafennähe und Gleisanschluß aus.

Die Kehler Gewerbegebiete haben den Vorzug dezentraler und verkehrsgünstiger Lage im Stadtgebiet, was zugleich für die Wohngebiete ein gut erreichbares Arbeitsplatzangebot bedeutet. Damit aber noch nicht genug. In Richtung Norden, in Kehl-Auenheim, wurden weitere 34 Hektar neu erschlossen, wovon 24 Hektar noch für Neuansiedlungen bereitstehen. Hinzu kommen weitere Angebote in den Ortsteilen Bodersweier und Goldscheuer.

· Kehls infrastrukturelle Trumpfkarte ist natürlich der Hafen, dessen Funktionstücbtigkeit nicht nur die in der Großen Kreisstadt ansässigen Unternehmen zu schätzen wissen. Dieser bedeutende Rheinhafen ist längst nicht nur ein leistungsfähiger Umschlagplatz für Schiffsgüter, er hat sich auch zu einem bevorzugten Standort für Industrien gemausert dezzeit 86 Betriebe.

Was wäre freilich der Hafen ohne eine entsprechende Anbindung zu Lande! Kehl darf für sich - was die Straßenverbindungen anlangt - in Anspruch nehmen, der bedeutendste deutsch-französische Grenzübergang für den Personen- und vor allem für den Warenverkehr zu sein. Durchschnittlich 1000 Lkw fahren täglich straßen B 28 und B 36 kreuzen sich in der Stadt. Über die vierspurig ausgebaute B 28 ist in nur wenigen Minuten die Bundesautobahn Basel-Hamburg zu erreichen.

Eine weitere wichtige Komponente in der Infrastruktur ist das Faktum, daß das Schienennetz des Hafens direkt mit dem Güterbahnhof verbunden ist, der ebenso wie der Personenbahnhof modernsten technischen Standard aufweist. Gute Fortschritte macht in diesem Zusammenhang auch der Ausbau des Containerver-



Zwei Fahrspuren nach Frankreich, eine in das Stadtzentrum: Grenzorte lelden unter dem Gefühl, für die meisten Fahrer nur Im Rücksplegel schöne Seiten zu gewinnen. Ohne Zweifel, Kehl besitzt eine hinreißende Nachbarschaft, und seine Werbung wird nicht müde, diesen "Nachteil" nach besten Kräften auszunutzen. Auf Kehl als Standart einer ultramadernen Stahlindustre. eines sehr hedautenden Eustandart einer ultramadernen Stahlindustrie, eines sehr bedeutenden Furnierwerkes ader eurapa-weit tätiger Speditionen aber sind die Stadtväter zu Recht ebensa stalz und zahlreiche franzäsische Pendler beweisen die Attraktivität politischwirtschaftlicher Stabilität und badischer Gemütlichkelt. Nicht zuletzt genleßt die Stadt am Rhein im relzvallen Hanauer Land, aber auch beim mandänen Nachbarn Straßburg und weit hinein ins Elsaß einen Ruf als preis- und verkehrsgünstige Einkaufsstadt. FOTO: DIEWELT

kehrs. Entsprechend der Nachfrage hat sich der öffentliche Personennahverkehr entwickelt. So verkehrt belspielsweise auch eine Linie der kommunalen Straßhurger Verkehrsbetriebe von der Stadthalle in Kehl über Hauptstraße und Bahnhof direkt zur Straßburger Innenstadt und zurück. Für die Anhindung an das Luftverkehrsnetz ist relevant, daß sich der nächste Flughafen im benachbarten Straßburger Entzheim befindet. Au-Berdem gibt es einen Luftverkehrslandeplatz im 20 Kilometer entfern-

ten Offenburg. Die Grenzlage Kehls und der hobe Stellenwert des Hafens prägen die Bedeutung der Stadt als Gewerbestandort. So haben sich hier beispielsweise im Laufe der Zeit nicht weniger als rund 50 Speditionen angesiedelt. Eine Reihe von namhaften Industriebetrieben weiß die Vorzüge des Standorts Kehls zu schätzen und hietet den Bewohnern wichtige Arbeitsplätze. Es sind dies unter anderem die Badische Stahlwerke AG, die Korf-Transport GmhH, die Holzwerke Karl Danzer KG, das Wohnwagenwerk Bürstner, die Maja-Maschinenfabrik, das Sperrbolzwerk Dold, die Züblin Schleuderbetonrohrwerke GmhH, die auf dem Kunststoffverpackungs-Sektor tätige Firma Jaco - Dr. Jaeniche und zahlreiche Handwerksbetriebe der unterschiedlichsten Be-

Alles in allem kann die Stadt rund

12 000 Arheitsplätze vorweisen. Davon befinden sich allein 3500 im Hafen. Mit einer Arbeitslosenquote von 8,3 Prozent (August 1985) liegt die Stadt Kehl zwar immer noch etwas besser als der Bundesdurchschnitt (8,9 Prozent), fällt jedoch gegenüber der günstigen Arbeitsmarktsituation des Bundeslandes Baden-Württemberg (5,3 Prozent Arbeitslosigkeit) deutlich ab.

Insofern ist das Interesse von Oberhürgermeister Prößdorf an der Neuansiedlung von Firmen - die letzte größere liegt praktisch schoo ein Jahrzehnt zurück - durchaus verständlich

Immerhin kann man davon ausgehen, daß gut ausgebildetes Fachpersonal zur Verfügung steht. Auch das Umland bietet in dieser Hinsicht ein Reservoir. Überdies liegt Kehl für Arbeitskräfte aus dem Elsaß günstiger als jeder andere Standort in Baden. Dort gibt es nach wie vor eine hohe Bereitschaft, in der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten. Tagtäglich pendeln etwa 2500 Elsässer über den Grenzübergang Kehl berein, davon arbeitet etwa jeder zweite in der Stadt Kehl (knapp die Hälfte davon wiederum im Kehler Hafen).

Kehl war eigentlich schon immer eine Art Einkaufsstadt für die Franzosen. Dies galt insbesoodere in der Zeit des starken Franc, in der die französischen Nachbarn geradezu in Schareo die Kehler Geschäfte stürmten. Wenngleich dies inzwischen nicht mehr so ausgeprägt ist, kann sich der Kehler Einzelhandel in seiner Vielfalt durchaus sehen lassen. Dennoch heißt es, auf der Hut zu sein. Für die Stadtväter ist es ein Anliegen, nicht noch weitere Kaufkraft in die mit dem Auto von Kehl aus leicht erreichbaren Städte Karlsruhe, Offenburg und Achern abfließen zu las-

Zur Steigerung der Attraktivität als Einkaufsstadt soll neben verkehrsberuhigten Zonen der Bau eines modernen, aufgelockerten Einkaufszentrums beitragen, in dem bis zu zehn Einzelhandelsfirmen ihre Waren präsentieren und verkaufen werden. Die weiteren Planungen der zugrunde zu legenden städtischen Finanzlage ist solide und stabil. Das Haushaltsvolumen dieses Jahres beläuft sich auf rund 80 Millionen Mark, wovon 22 Millionen auf den Vermögensbaushalt entfallen. Die Gewerbesteuereinnahmen bewegteo sich in den letzten Jahren ziemlich konstant bei zwölf Millionen Mark.

Die Anstrengungen, das nach dem Zweiteo Weltkrieg am Nullpunkt angekommene Kehl zu sanieren, waren und sind gewaltig. Rund 40 Millionen Mark wurden bisher in Sanierungsarbeiten (unter anderem auch die Kläranlage und die Kanalisation) gesteckt. Im Schul- und Freizeitbereich ist an Baulichkeiten praktisch alles vorhanden. Noch bevorstehende grö-Bere Projekte gibt es vor allem im Bereich des Straßenverkehrs. Ein größeres Projekt ist beispielsweise der Bau einer Umgehungsstraße um die Innenstadt.

WERNER NEITZEL

HAFEN / 2,1 Millionen Tonnen Umschlag jährlich

### Neue Vorhaben festigen die Handelsposition

Gedanken kommen, auch der Kehler Hafen verhalte sich zur Konkurrenz jenseits des Rheins wie David zu Goliath. Weit gefehlt. Denn die zehn Millionen Tonnen Umschlag, mit denen die Metropole des Elsaß in den Statistiken firmiert, verzerren die tatsächliche Relation. Der Straßburger Hafen – eigentlich sind es zwei: einer im Norden, einer im Süden der Stadt rechnet sich alles zugute, was 40 Kilo-meter stromauf und 40 Kilometer stromab verladen wird; allein sechs oder sieben Millionen Tonnen davon sind nichts weiter als blanker Kies, Unsere 2,1 Millionen Tonnen Umschlag", versichert dagegen der Keh-ler Hafendirektor Karlheinz Hillenbrand, "die sind echt."

Diese stolze Bilanz beweist, daß sich die Kleinen auf dem Markt behaupten können – arbeiten sie "mit Köpfeben", verfolgen sie eine einmal als richtig erkannte Strategie konse-quent. Für den Hafendirektor, der einer Körperschaft des öffentlichen Recbts vorsteht, aber wirtschaften und bilanzieren muß wie eine GmbH, heißt dies: Das Dienstleistungszentrum Hafen rechtzeitig auf neue Erfordernisse einstellen.

Pflege, Unterhaltung und Verbesserung der Hafenanlagen sind selbstverständlich, also der Straßen und Geleise, die Vermietung und Verpachtung der Wassergrundstücke, der Lager- und Löscheinrichtungen Dies schließt auch die Versorgung und Entsorgung der bislang 40 von 85 angesiedelten Unternehmen wie der löschenden oder ladenden Schiffe ein. Aber das ist nicht mehr genug. Auch und gerade die öffentliche Hand muß heute in Vorleistung treten, muß Infrastruktur finanzieren. wenn sie alte Firmen halten und neue ansiedeln will. "Wir müssen", erläutert Hillenbrand den in Bayern und Baden-Württemberg am stärksten entwickelten Neo-Merkantilismus, uns wieder zurückziehen, wenn die Privatwirtschaft Fuß gefaßt hat."

Technologiezentrum mit dem Schwerpunkt Umwelt

Es geht um Arbeitsplätze, nicht zu-letzt. Von den 3200, die der Hafen gegenwärtig zu hieten hat, sind 500 von Grenzgängern aus dem Elsaß be-setzt, obwohl Kehl unter den Kommunen des Ortenaukreises die höch-Quote an Arbeitslosen aufweist. Dem Hafendirektor ist daher daran gelegen, daß er auf den vorhandenen voll erschlossenen Freiflächen Unternehmen bekommt - etwa 250 bis 300 Arbeitsplätze pro Firma ist die angestrebte Größe. Es müssen Firmen sein, die den Hafen brauchen; ein Pkw-Lager, beispielsweise, oder ähnliches käme nicht in Frage.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist, wie Hillenbrand findet, die gemeinsam mit den im Hafen sitzenden Badischen Stahlwerken (BSW) be-

Wer Straßburg und Kehl ver-gleicht, könnte leicht auf den giezentrum GmbH. Es soll sich mit Schwerpunkt dem Bereich Umweltschutz zuwenden, wobei man die Hoffnung hegt, daß aus diesem Impuls mit der Zeit neue, höherwertige Arbeitsplätze entstehen. Hillenbrand: Die dafür notwendigen Facharbeiter gibt es in der Ortenau." Die Stahlkocher haben sich im übrigen seit kurzem - weg vom Erdől - mit einem eigenen Erdgasanschluß versorgt, an den die Hafenverwaltung jetzt, ökologiebewußt, das ganze Areal anschlie-Ben will. Für den Hafen-Umschlag bleibt dies nicht ohne Folgen, denn immerhin rangierte das Mineralöl neben dem Stahl (eine Million Tonnen) auf Platz zwei der Statistik (0,5 Millionen Tonnen).

> Containerterminal für Kehls "schnellen Hafen"

Auch wenn hier die Grenzspeditionen einen idealen Stapel- und Lagerplatz haben und die Bauwirtschaft als Nutzer zu Buche schlägt, wenn Wein, Tabak oder Holzkoble (aus Spanien) umgeschlagen werden - den wasserseitigen Güterverkehr kann die Hafenverwaltung kaum oder nicht beeinflussen. Da spielen zu stark gesamtwirtschaftliche, konjunkturelle Faktoren hinein.

Deshalb soll jetzt, ein Trumpf im Kampf um das rentable Stückgut-Ge-schäft am Oberrhein, eine Container-Anlage errichtet werden. Die Fundamente wurden im August gelegt. schon im Mai kommenden Jahres wird der Betrieb aufgenommen. Die notwendigen Investitionsmittel in Höhe von fünf Millionen Mark hat die Hafenverwaltung selbst erwirtschaftet, wie nicht ohne Stolz angemerkt wird. Der Kehler Hafen wird damit über zwei Container-Anlagen verfügen. Die erste betreibt bereits jetzt ein Spediteur, der so seine Kunden an den wichtigsten Handelszentren über Nacht beliefern kann. Die Kombination Schiene/Straße macht's möglich. Auch Häfen verändern ihr Gesicht:

Viel Wasser floß den Rhein hinab, seit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Holztransporte aus dem Schwarzwald via Kinzig in Kehl einen Floßhafen entstehen ließen. Hundert Jahre später war daraus ein kleiner Provinzhafen geworden, der mit der Eisenbahn einen gewissen Aufschwung nahm. Am 1. Mai 1900 schließlich wurde ein leistungsfähiger Hafen eingeweibt, der heute noch den Kern des modernen Hafens Kehl darstellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann das Land Baden-Württemberg 42 Millionen Mark verbaut, um den Platz Kehl wieder auf die Höhe der modernen Erfordernisse zu bringen. Heute ist Kehl der Konkurrenz gewachsen. Entsprechend dem Motto "Dienstleistung aus einer Hand\* sagt Hafendirektor Hillenbrand optimistisch: "Lage und Infrastruktur, das sind die Pferde, auf die wir setzen können." HORST STEIN

-Anzeige-



### Die Kehler Spediteure



Grenzübergang Kehl-Strasbourg mit Europa- u. Eisenbahnbrücke Kehl – eine Drehscheibe Europas für Waren aus Ost und West, Nord und Süd

Kehl ist der größte Umschlagplatz für den europäischen Handel direkt an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Was bedeutet das für den Versender empfindlicher Nahrungsmitteltransporte? Es gibt auf seiner Route van den Ursprungsländern zum Tisch der deutschen Ver-braucher ein Land weniger. EG hin oder her – die Umsatzbraucher etn Land wetiger. EG hin oder her – die Umsatz-steuersätze sind noch nicht angeglichen worden, und deshalb bedeutet der Direktweg über Kehl auch eine mögliche zeitraubende Zollkontrolle weniger auf dem brandeiligen, knapp kalkulierten Weg vom Mittelmeerge-biet hinauf in Europas Mitte. Auf dem empfindlichen und umfangreichen Markt der Lebensmitteltransporte haben die Kehler Spedheure sich deher nicht von ungefähr eine gewisse Vormachtstellung

doher nicht von ungefähr eine gewisse Vormochtstellung erobem können, aber auch für alle anderen Güter besteeropem konnen, aber auch für die anderen Guter beste-hen in der Stodt am Rhein gegenüber von Stroßburg exzellente Bedingungen. Alle Verkehrsträger, ab Wosser, Schiene oder Stroße, sind ausgezeichnet ausgebaut. Große Investitionen haben Kehl so bedeutend gemacht. Grobe investitionen naben kein so bedeutend gemacht. Die am europäischen Frachtverkehr via Kehl beteiligten Bahnverwahungen – zum Beisplel die spanische RENFE, die französische SNCF und die Deutsche Bundesbahn – die französische SNCF und die Deutsche Bundesbahn – haben ihre Güterfahrpläne längst dem starken Zuspruch Kehls als Grenzabfertigungspunkt angepaßt. Die Güterzüge kommen und gehen, regional aufgeteilt, kurzfristig weiter. Nicht zuletzt werden natürlich die Tonfe auch durch das Verkehrsaufkommen gestaltet. Die töglich vor Augen geführte Bedeutung des Knotenpunktes Kehlstraßburg hat deren Struktur im Laufe der Zeit günstig beeinflußt.

schlagsartes Kehl. Die Stadt wurde so nicht nur zu einem bevorzugten Abfertigungsort für Transitladungen, son-dem auch Ausgangsort für Sammelverkehre in alle größeren Stödte Westeuropas, Im Nochtsprung van Skandina-vien oder Comercon-Staaten bis hinunter zur Ibenischen Halbinsel, Südfrankreich, jo sogar Nordofriko – erfahrene Kehler Speditionshäuser vertrauen in diesem Metler heute und morgen ihrer jahrzehntelangen Erfohrung.

Nicht nur die Privatwirtschaft, auch staatliche Stellen haben die Bedeutung des Umschlagsartes Kehl und die Leistungsfähigkeit Kehler Spediteure anerkannt und bisher erhebliche Mittel für den Ausbau der Einrichtungen in Kehl bereitgestellt. Weitere Vorhoben sind für die nöhere Zubraft zu anstalle und vorhoben sind für die nöhere Zukunft zu erwarten und werden den Verkehrsknotenpunkt nahe des Europäischen Parlaments noch mehr in dan Mittelpunkt der deutsch-französischen und deutschsponischen Handelsverbindungen rücken lassen.

Kambinationstransporte wie Huckepack-Verkehr sind ab wirtschaftliche Pradukte unterstützen darüber hinaus Kambinationstransporte wie Huckepock-Verkehr sind ab Kehl ebenfalls kein Problem – seit vergangenem Jahr hat die Stadt Anschluß an dieses moderne und zukunftswelsende Transportsystem der Bahn erhalten. Über 40 Kilometer Gleisanlogen, Kräne von 3 bis 100 Tannen, 105 000 Quadratmeter Hallenfläche oder 21 000 Tannen Silokapositöt charakterisieren die Leistungsfähligkeit des Umschlußen und samstags von 8 bis 12 Uhr affen.

Sa douert dann die Abfertigung nicht länger ols zehn, 15 Minuten – weit hergeholt sind alle Behauptungen über longe Wartezeiten an den Grenzen, wenigstens in Kehl. individueller Absprache kann die Ware jederzeit carrallen – margens um sechs, oder nachts um zwei Uhr –, Kehler Spediteure sorgen dafür, daß dann auf den Beinen ist, wer für den Ruf Kehls als schnellem Transitort Verant-

Versteht der Fahrer nur Spanisch? Kein Problem. Er könnte auch Englisch sprechen oder Fronzösisch. In den drei graßen Sprachen des europäischen Südwestens sind die Kehler Spediteure zu Hause – der europäische Südwesten ist schließlich Ihre geschäftliche Welt. Die Leistungsbereit-schaft hat verständlicherweise ihren Preis, das aber wird niemanden verwundern, der die Wirtschaftsbranche kennt und zu Vergleichen bereit ist.

sponlischen Handelsverbindungen rücken lassen.

Dien schnellen Transit über die Grenze garantieren in Kehl
Einrichtungen, wie sie für einen verantwartungsvollen
Lebensmitteltransport selbstverstöndlich sind. Einen ardnungsgemäßen Verbraucherschutz für importierte land-











<u>RANSMAAS</u>

JAKOB W. SCHREIBEISEN & FRANS MAAS - KG INTERNATIONALE SPEDITEURE

INTERNATIONALE TRANSPORTE

ZÜBLIN / Gegen die Krise am Bau setzt der Konzern auch in Kehl Know-how

### Betonrohre in guter Marktposition

Viele bundert Kilometer Kanal-und Druckrohre haben seit Be-genieurbaus. So haben die Züblin-In-se sein gesamtes Know-how in die stehen der Züblin Schleuderbetonrohrwerke GmbH, Kehl/Rhein, die ein Teil des Züblin-Baukonzerns, Stuttgart, ist, diese Produktionsstätte verlassen. Haupteinsatzgebiete der von der Kehler Tochter - die aus einem im Jahre 1903 gegründeten Bau-hof bervorging – gefertigten Rohre sind Kanalisationen, Trink- und Kühlwasser-Leitungen für Kraftwerke. "Dickste Kaliber" waren bislang Betonrohre mit fünf Meter Durchmesser.

Da man hauptsächlich von Aufträ-gen der öffentlichen Hand abhängig ist und diese sich bekanntlich schon seit einiger Zeit mit Investitionen sehr zurückhält, hat Züblin auch hier zu Anpassungsmaßnahmen greifen müssen. Das Kehler Unternehmen, au dem noch Zweigwerke in Abenberg und Türkheim gehören, zählt insgesamt etwa 230 Beschäftigte. Weitere Rohrwerke betreibt Züblin. der hier zu den größten deutschen Anbietern zählt, in Schermbeck und

Die Ed. Züblin AG mit Firmensitz in einer modernen neuen Verwal-tungszentrale in Stuttgart-Möhringen geht deutlich über die branchenüblichen Innovationsanstrengungen hinaus. Das Unternehmen ist gewissermaßen zu einem Technologie-Konzern auf dem Bausektor geworden. Über die Lösung von unmittelbar durch Auftragsabwicklungen bedingte Konstruktions- und Entwicklungs-aufgaben hinaus befaßt sich Züblin

genieure und Techniker beispielsweise für die Abdichtung von Mülldeponien ein sogenanntes Dichtwandsystem mit eingestellter Kunststoffplat-te entwickelt, das bereits auf einer Sondermülldeponie seine Bewährungsprobe bestand. Ein weiteres erfolgversprechendes Verfahren scheint jenes zu sein, bei dem in vorhandene Deponien nachträglich horizontal eine Dichtungssohle eingezo-

gen wird. Auch auf dem Gebiete des Tunnelbaus wurden neue Verfahreo des bydraulischen Rohrvertriebs entwikkelt. Ein weiteres Forschungsvorhaben betrifft eine mit Spanngliedern verankerte Plattform für die Erdgasverflüssigung und Speicherung, die in Wassertiefen bis zu 1000 Metern eingesetzt werden kann. Auch ein sogenannter Leichtbautunnel mit einer von Züblin entwickelten Lärmschutzdecke zählt zu den erfolgversprecheodeo Projekten.

Die intensiven Forschungsanstreogungen sind für Züblin nicht zuletzt auch deshalb so wichtig, weil der Baumarkt bekanntlich hierzulande seit einiger Zeit eine Schwächephase aufweist und auch der Auslandsbau. der über eine gewisse Zeit hinweg Auftragslöcher im Inlandsbereich überdeckte, auf "Schrumpfkurs" ist. Im Hinblick auf den heftigen Preiswettbewerb kommt es nach Ansicht der Züblin-Manager darauf an, den Kundeo mit einem durcbgearbeiteten Produkt fertig bis zum Knopfdruck

se sein gesamtes Know-how in die Waagschale werfen. Wegen der Probleme am Baumarkt rechnet man bei Züblin für das Geschäftsjahr 1985 mit einem weiteren Rückgang der Bauund Produktionsleistungen.

Nach den 1984 eingeleiteten Anpassungsmaßnahmen verspricht man sich dennoch ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis". Im ersten Halbiahr 1985 hat sich die Bauleistung der Züblin Gruppe um 15 Prozent auf 600 Millionen Mark verringert. Der Auftragsbestand schrumpfte weiter auf 1,46 (1,66) Milliarden Mark. In 1984 ging der gesamte Au-ßenumsatz um 5,3 Prozent auf 1,43 Milliarden Mark zurück. Auf das Aktienkapital von 25 Millionen Mark, an dem die AG für Bauunternehmungen, Glanis/Schweiz, mit 31 Prozent beteiligt ist, wurde eine von zwölf auf acht Prozent gekürzte Dividende ausgeschüttet

Gegründet wurde das Unternehmen, das zur Mitte dieses Jahres insgesamt rund 7500 Mitarbeiter zählte. durch den Schweizer Ingenieur Eduard Züblin im Jahre 1898 in Straßburg. Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden in Frankreich, in der Schweiz und in Deutschland rechtlich selbständige Gesellschaften. Seit 1919 führt die deutsche Ed. Züblin AG, Stuttgart, die Aktivitäten des Stammhauses in Deutschland weiter. Anfangs der fünfziger Jahre wurde von ihr auch der Auslandsbau in größerem Umfang wiederaufgenommen.

WERNER NETTZEL



### Daten und Fakten

Die Große Kreisstadt Kehl mit 30 000 Einwohnern und einer Flöche von 75 Quadratkilometern ist der wichtigste Grenzübergang nach Frankreich. Ihr Haushalt beträgt rund 80 Millionen Mark, die jährlichen Ennahmen des Hnuptzollamtes hingegen 1,8 Milliarden Mark.

Bei 90 Hektar Grünfläche, 988 Hektar Wald und 77 Hektar Gewässer stehen für die Freizeit unter anderem 22 Sportplätze zur Verfügung, Gefei-ert werden sieben Volksfeste im Jahr. 15 Hotels und 18 Gasthöfe bieten rund 1000 Betten an.

Kehl verfügt über elf Grund- und Hauptschulen, eine Realschule, zwei Gymnasien, drei Berufs- und Berufstachschulen, eine Volkshochschule sowie eine Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Kehl ist Partnerstadt von Montmo-

rency bei Paris und Patenstadt des Unterseebaates U 1.

**EINKAUFSSTADT KEH** 

ehl, das ist heute ein schmuckes A Stadtchen, freundlich und frisch geputzt, in dem eine Malerkolonne sorgsam die Patina der Vergangenheit fortretuschiert hat. Ein Klauch nur von Klassizismus hat überdauert - im Weinbrennerhaus, im rosafarbenen Rathaus mit der säulengetragenen Giebelfront; schon die Friedenskirche am Marktplatz entzieht sich hinter Renovierungsgerüsten dem neugierigen Blick, den Trugschluß suggerierend, die beiden Tulpenbäume dort unter vielen Linden seien das einzige, was ein wenig aus dem Rah-men süddeutsch-bürgerlicher Bedächtigkeit falle.

Kehl-Besucher fänden kaum Hinweise, die auf eine Grenzstadt deuten. wenn nicht in der Einkaufsstraße, einer wahren Shopping-Allee, wo sich Schaufenster am Schaufenster reiht, die Preisschilder eine Doppelangabe aufwiesen: Deutsche Mark und französische Franc. Dann fallen auch die vielen Wagen mit den französischen Nummernschildern ins Auge, deren Besitzer Tragetüten und Taschen verstauen.

Noch immer kommen sie aus Straßburg gern herüber, um preis-wert einzukaufen oder im badischen Hinterland irgendwo ebenso billig wie opulent zu speisen. Ob sie ihr Schnitzel im Hotel Blume auf deutsch bestellen oder die Kirschtorte bei Danner am Markt, Confiserie und Café, auf französisch - die Badener und die Elsässer, die Straßburger und die Kehler verstehen einander, wie dies unter Vettern seit eh und je



Orienta intro Legar Services intro

programme and the second

### NHAFEN K

- Leistungsfähiger Industrie- und Umschlagshafen am Knotenpunkt der nördlichen und südlichen EG-Staaten
  - Mit modernster Infrastruktur
    - Rationelle Verkehrsbündelung Wasser Schiene Straße; nationaler und internationaler Kombiverkehr

Hafenverwaltung Kehi ~ Körperschaft des öffentl. Rechts -Telefon 0 78 51 / 6 45, Telex 7 53 673

- Ausgezeichnete Lager- und Umschlagseinrichtungen
  - 70 ha vollerschlossenes Vorratsgelände für Industrieansiedlungen



### Die **BSW**-Gruppe

Technologie Stahl Draht aus einer Hand





Supplier (annual mark Singer) annual se filosofia (annual annual se filosofia (annual se filosofia) annual se filosofia Berty Chemilian Starthards to Gregoria Binant france (10 4 april 12 fortun 1 facture (17 april 17 apri

DELTA Defa Zian Shibil Prezistataja, 16 6930 Ebergeh an Nackar Telefon 962 (1882-) Telefon 466218

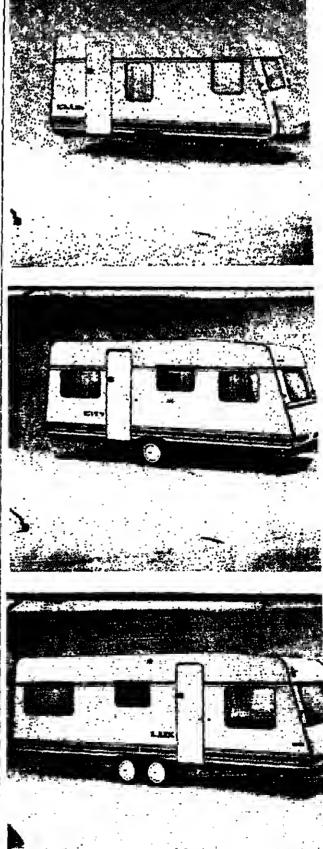



### Brücke oder Festung verheißt das Horoskop

K inderlose Monarchen auf euro-päischen Thronen hat Kehl vor 200 Jahren gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Ob Spanien, Pfalz, Österreich oder Polen: Immer geriet Kehl in den Strudel der Erbfolgekriege. Das heute 700 Jahre alte Kehl war seit 1683 Festung und hatte in den Augen der Fürstenhöfe seine Unschuld verloren.

Groteske Zeiten kamen. Einmal führten die Einwohner einen Prozeß um Kriegsentschädigung - vergeblich. Europäische Regierungen ließen Kehl erstürmen, zertören und tauschten über den Neuaufbau der Festung drohende Noten aus, Aufbau- und Abrißbesehle kamen aus Baden oder Paris, die Axt im Haus ersparte weiteren Pulverdampf: 1801 die Wälle geschleift, wurden sie 1805 aufgeschüttet, 1814 wieder abgetragen.

Der anschließend angelegte Stadtplan hlieb sogar teilweise bis beute erhalten. Die große Entscheidung im 19. Jahrhundert fiel nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Planungstisch der Badischen Staatsbahnen das neue Eisenbahnnetz führte an Kehl vorbei. Die Bahnverwaltung errichtete dafür um die Jahrhundertwende den Hafen. Erst 1910 freilich beendete Bürgermeister Hermann Dietrich die administrative Doppelexistenz eines Dorfes und einer seit 1773 verwaltungsmäßig als "Stadt" getrennten Festung Kehl. Mit der Vereinigung begann er eine Karriere, die er als Reichsfinanzminister und Vizekanzler unter Heinrich Brüning

beschloß. Bis 1930 französisch besetzt, besiedelte Paris die Stadt 1945 mit Fremdenlegionären, französischen Staatsbürgern auch aus Nordafrika und forderte 1947 sogar die Annexion des Rheinhafens "als natürliche Erganzung für das Herz von Straßhurg". Auf amerikanischeo Druck und eigene Einsicht hin aber verfügte Paris ah 1949 die Rückgabe der Stadt. Die deutschen Besitzer freilich fanden ihre Häuser überwiegend in einem Zustand vor, der jeder Beschreibung spottete.

Heute ist die Kehler Rheinbrücke wieder Symbol der Stadt. Seit dem 14. Jahrhundert hildete sie als Fest-, Ponton- oder Schiffsbrücke einen wichtigen Weg des deutsch-französischen Handels. Nur sieben Jahre nach dem Abzug der letzten französischen Besatzungstruppen zeugt der Name der 1960 eröffneten Verbindung vom neuen Geist: "Europahrücke". TORSTEN W. KRAUEL meter Gleisanlagen, um mit dem

SPEDITION / Die Drehscheibe für den Agrarhandel

### Steuerzentrale auf dem Weg nach Deutschland

Hafenstadt Kehl. Drehscheibe heißt nämlich mehr als nur Schnitt- oder Knotenpunkt. In Kehl kreuzen sich zwar die großen Handelsströme aus Nord und Süd, West und Ost, und im Schatten der Europabrücke halten die Kehler Spediteure, eine stolze Zunft, einträchtig Servicemöglichkeiten für das Stapeln, Lagern, für die zolltechnische Betreuung wie für den Umschlag dieser Waren bereit.

Aber Drehscheibe besagt auch, daß der Platz Kehl sich im Laufe der Jahrzehnte eine unangefochtene Kompetenz in der Distribution, der Verteilung der Güter, erworben hat - ganz wie es die Notwendigkeiten und Gesetze des Marktes von Fall zu Fall fordern: Ware, die nach Kehl auf dem Weg ist oder dort gerade vom Spediteur durch die Grenzformalitäten geschleust wird - Kehl ist stolz auf seinen "schnellen Zoll" -, kann vom Exporteur oder Importeur bis zuletzt mit einem einfachen Telex oder einem raschen Telefonat umdirigiert

Dann gehen die marokkanischeo Apfelsinen und die Zitronen aus Spanien eben in ein Comecon-Land statt nach Skandinavien oder Berlin. Der Frühspargel aus dem französischen Süden erfreut Verbraucher in Nürnberg oder Celle, anstatt Hausfrauen in Frankfurt und Köln zu erquicken. Und der Blumenkohl und die Treibhausgurken und die Melonen und die Frühkartoffeln, und, und, und - Drehscheibe eben. Zwischen den EG-Ländern und dem Comecon-Bereich und, nicht zu vergessen, der EFTA, also der Europäischen Freihandelszone, zu der Norwegen und Schweden oder Österreich und die Schweiz gehören.

Apropos EG: Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft um Spanieo und Portugal, da sind sich die Kehler Spediteure gewiß, wird die Bedeutung ihres Umschlagplatzes einmal mehr steigern. Die Einrichtungen, oder, wie Hafenleute und Verlader zu sagen pflegen, "die Faszilitäten", sind ausreichend vorhanden. um auch neue, zusätzliche Warenströme zu verkraften. Kehls Infrastruktur ist nämlich Spitze. Da sind, abgesehen einmal vom Hafen, die Europahrücke, die Eiseobahnhrücke und die Autobahnzuhringer, ferner 40 Kilo-

Passend wäre die Bezeichnung Verkehr anzufangen. Die Stadt ist Drehscheibe Europas" für die schließlich wichtigster Übergang, den es zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich gibt. Dann können die Kehler Spediteure 145 000 Quadratmeter Freilagerfläche anbieten, 105 000 Quadratmeter an Lager- und Umschlaghallen, 21 000 Tonnen Silokapazität und 19 Krananlagen voo drei bis 100 Tonnen. Das kann sich sehen lassen.

> Für noch wichtiger aber halten die Spezialisten aus Kehl, daß sie neben solcher Infrastruktur mit dem Kompakt-Service ihres Dienstleistungs-Angebots ein unvergleichliches Know-how - bis hin zur Vielsprachigkeit des Personals - einbringen können. Zeit ist auch im Güteraustausch Geld, our an der Börse und auf Auktionen mag dieser Satz noch deutlicher gelten. Darum ist es von Belang, daß die Kehler Spediteure rund um die Uhr zur Verfügung steben und daß sie, wenn Not am Mann, auch keinen Feiertag kennen. Abfertigungszeiten von zehn bis 15 Minuten beim Zoll sind ihr Standard, und selbst die unvermeidlichen Spezialkootrolleo schlagen ihnen noch zum Guten aus. Denn sie lotsen ihre Kunden auch dort mit der durch lange Jahre erworbenen Sachkenntnis

Für den Platz Kehl ist es von Vorteil, daß dort, direkt an der Grenze, eine Außenstelle des Bundesamtes für Ernährung liegt, daß es eine Pflanzenbeschaustelle gibt und die notwendigen Veterinärdienste. Der Produzent kann so sicher sein, daß seine Ware ordnungsgemäß und rasch über die Grenze gelangt, der Handler und dessen Kunden wissen, die Ware ist einwandfrei. Der Verhraucher hat schließlich Anspruch auf Qualitätskontrollen bei Südfrücbten. Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Wein oder was immer.

Der erfahrene und engagierte Spediteur hat es ganz einfach im Gefühl, wann er bei einer Eisenbahnladung bretonischer Frühkartoffeln oder normannischen Blumenkohls die Lüftungsklappen öffnen oder schließen muß. Und er tut es, obwohl solche Dienstleistungen auf der Rechnung nicht immer zum Tragen kommen. "Ein guter Spediteur", sagt man in Kehl, "hat nicht nur Gefühl, er hat Verantwortungsgefühl."

HORST STEIN



Die Sadischen Stahlwerke (im Historgrund) sind

BADISCHE STAHLWERKE / Bestand durch Vergleichserfüllung gesichert

### Die BSW streben zu neuen Ufern

Es war Anfang 1983, als das "Erd-beben", das der finanzielle Kollaps des Korfschen Stahlimperiums auslöste, auch die Stadt und die Region Kehl schwer erschütterte. Das Damoklesschwert der Betriehsschließung hing urplötzlich über der Badi-sche Stahlwerke AG (BSW). Ein Aus für dieses in die Korf-Gruppe eingebundene Unternehmen mit damals wie heute rund 1000 Mitarbeitern hatte die Arbeitslosenzahl in Kehl rapide in die Höhe schnellen lassen. Aufgrund der starken Verflechtung und Arbeitsteilung mit Zulieferern und Handwerksbetrieben wäre der infrastrukturelle Schaden beträchtlich ge-

Indes, es wendet sich nach zähem Ringen doch alles zum Guten. Das zielstrebige Bemühen, nach der Vergleichsanmeldung die BSW am Leben zu erhalten und zu stabilisieren. trug durch eine konzertierte Aktion von Vergleichsverwalter, Management und Landesregierung, die unter anderem mit einer Bürgschaft Beistand leistete, Früchte. Heute, nach der vor wenigen Monaten über die Bühne gegangenen Vergleichserfüllung, strebt die BSW, ein hochmodem und überdurchschnittlich produktiv arbeitender Hersteller von Betonstahl, Stahstahl und Walzdraht (auf Schrottbasis), zu oeuen Ufern. Wenn auch die gesellschaftsrecht-liche Struktur noch nicht endgültig unter Dach und Fach ist - geplant ist die Beteiligung der Essener Ferrostaal AG an der BSW-, so ist doch die Rettung eines wichtigen Unternehmens und zahlreicher Arbeitsplätze für Kehl gelungen:

Die BSW, schon immer durch fortschrittliche Technik bekannt, wartete dieser Tage mit einer Art Vorreiterrolle in Sachen umweltschonenden Energieeinsatzes auf: Um den Verhrauch an Heizöl, dessen Schwefelgehalt die Baumbestände des Schwarzwaldes zu schädigen droht, abzusenken, deckt die BSW einen Großteil des Bedarfs mit emissionsärmerem Erdgas über die Pipelines der Gasversorgung Süddeutschland und der Gasfernversorgung Mittelbaden.

Die Badischen Stahlwerke haben ihre Keimzelle in der 1955 von Willy Korf in Kehl gegründeten Süddeutschen Drahtverarbeitungs GmbH. aus deren Zusammenfassung mit anderen Unternehmen dann 1968 die BSW hervorging. Von Anfang an erwies sich der Standort im Hafen von Kehl, der sowohl die Zufuhr von Rohmaterial als auch den Abtransport von Fertigerzeugnissen über den Rhein und das europäische Wasserstraßennetz ermöglicht, als besonders vorteilhaft Die Autobahn Frankfurt-Basel ist nahe, komplettiert durch einen direkten Eisenbahnanschluß.

Das Elektrostahlwerk mit etwa 850 000 Tonnen Jahreskapazitāt zāhlt weltweit zu den leistungsfähigsten seiner Art. Der Absatz an Walzstahlerzeugnissen hat 1984 gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 667 000 Tonnen zugenommen, die Stahlproduktion wuchs um 3,7 Prozent auf 680 000 Tonnen an. Der Umsatz der AG vergrößerte sich um 9,4 Prozent auf 469 Millionen Mark (im Konzern um 20.3 Prozent auf 607 Millionen Mark). Nach Tilgung des Verlustvortrags verblieb ein Bilanzgewinn von 2.6 Millionen Mark, der den Rücklagen zugeführt wurde. Die BSW, zur Vergleichserfüllung und Bestandssicherung des Unternehmens aus der EG-Quotenregelung ausgeschert, kehrte Mitte 1984 wieder in das Sy-

### Beträchtliche Investitionen bei Danzer

Kehl (nl.) - Die Danzer-Firmengruppe, Reutlingen, Marktführer der deutschen Furnierindustrie und mit einem Tochterunternehmen auch in Kehl am Rhein präsent, rechnet für das laufende Jahr 1985 mit einem leicht steigenden Furnierverbrauch. Die Firma setzt in Zusammenarbeit mit der Babcock-BSH AG, Krefeld/ Bad Hersfeld, stark verbesserte Verfahren in der Schältechnik und im Furniertrocknen ein. Das Schallschutztürprogramm wurde erweitert. Brandschutzturen neu entwickelt.

In den letzten beiden Jahren sind in der Firmengruppe rund 50 Millionen Mark investiert worden, davon neun Millionen Mark in Kehl. Ihr Umsatz stieg von 1982 um 70 Milliooen Mark auf rund 750 Millionen für 1984. Die Produktion nahm in diesem Zeitraum von 113 Millionen auf 149 Millionen Quadratmeter Furnier zu. Wie es allerdings heißt, ergäbeo sich bei der Karl Danzer KG, Holzwerke, Kehl, our noch begrenzte Wachstumsmöglichkeiten, da dieses Uoternehmen mit seiner Produktioo von Türen, Türfuttern, Wand- und Dekkenverkleidungen stark von der Baukonjunktur abhängig sei.

### Raiffeisen rationalisiert

Kehl (nl.) - In den vergangenen Jahreo sind beim Raiffeisen-Kraftfutterwerk (RKW), Kehl GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Karlsruhe, vor allem für Futtergetreide zur Mischfutterproduktion große Lagerkapazitäten geschaffen worden. Seit Gründung des Kehler Kraftfutterwerks wurden hier etwa 45 Millionen Mark investiert. Zur Verfügung steht Kapazitāt für 120 000 Jahrestonnen Mischfutter-Produktion, 100 000 Jahrestonnen Preßfutter sowie Lager für Rohstoffe, Mischfutter, Getreide und Mais.

Der rationalisierte Vermarktungsbetrieb (80 Beschäftigte) mit einer Reichweite von Mannheim bis zur schweizerischen Grenze erwartet für 1985 einen Umsatz von etwa 100 Millionen Mark, Neuestes Projekt ist ein 70 Meter hoher Stahlbetonsilo für rund 12 500 Tonnen aufbereitetes Qualitätsgetreide und Raps. Gegenwärtig sei die Mischfutterherstellung zu 80 Prozent ausgelastet. Die Erfassungsmengen liegen bei rund 40 000 Jahrestonnen Getreide und 30 000 Jahrestonnen Mais.







Wir liefern und verlegen Stahlbeton- und Stahlbetondruckrohre nach DIN 4035 für alle Belastungsund Einbaubedingungen bis zu 5,00 m Durchmesser, ferner Spannbeton-Druckrohre bis 33 bar Innendruck + Polybeton®-Rohre für jede chemische Beanspruchung + die zugehöngen Bauwerke in Fertigteilbauweise.

stem zurück WERNER NEITZEL

Unsere Abteilung Engineering berät Sie in allen Fragen, die Abwasser und Trinkwassser betreffen + unsere Abteilung Maschinen- und Anlagenbau plant und liefert alle Maschinen und Vorrichtungen für die Herstellung, das Verlegen und Prüfen von Rohren in aller Welt.

**ZÜBLIN** Schleuderbetonrohrwerke GmbH, Stammwerk Kehl 7640 Kehl (Rh.), Oststr. 10, Tel. 0 78 51 / 7 10 51

Gern informieren wir Sie über Anzeigen in

### Reports und Sonderveröffentlichungen

DIE WELT-Anzeigenabteilung Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 11, 3 47 43 83 Telex 2 17 001 777 as d

DVKB: Unsere Schaller sind vom frühen Morgen bis zum späfen Abend geöffnet.

Auch an Wochenenden und Feiertugen.

In Kehl sind wir für Sie da:

im Bahnhof an der Europabrücke im Zollamt und im

ADAC-Kiosk DEUTSCHE VERKEHRS-KREDIT-BANK DVKB - in Bahnhöfen, in Flughäfen, an Grenzübergängen





Vom Verkehr begünstigter Standort für Industrie, Handel und Dienstleistungen

Wichtigster Grenzübergang für den Warenverkehr von und nach Spanien

Bedeutende Reserveflächen für Gewerbe und Wohnungsbau

Ausgezeichnete Sport- und Freizeitangebote



Hervorragende Infrastruktur, Verwaltungsfachhochschule, zwei Gym nasien, Realschule, Berüfsschule



Unmittelbar gegenüber Straßburg. 15 Auto-Minuten von Schwarzwald und Vogesen entfernt



EIN STANDORT AUCH FÜR IHR UNTERNEHMEN



EIN WOHNORT AUCH FÜR IHRE MITARBEITER



Mehrinformationen abrufen bei der Stadtverwaltung. Anruf genügt: 0 78 51/8 82 00, Btx; \*2 2122 327 5



ien ge ig dat ilicher poten esell i unse Auto wird zgeber\_ en Be-

эbi′.

.otter

.xing€

on fa:

geber

i eiger Enfal

unser

h ve

easin

LER

n. ist auch ein 2U ine -nur

าร์ลu-3 zu An-- ide-Pikreg terifik

-תעתו

Wechsel in der Nachrichtenredaktion des ZDF

### Hoffen auf den "Neuen"

Personen und Programme aus den deutschen Fernsehanstalten vorstellen. Wir beginnen mit Peter Voß, dem neuen Leiter der ZDF-Nachrichtenredaktion.

Am 1. Oktober hat in Mainz ein neuer Mann auf dem Sessel des ZDF-Nachrichtenchefs Platz genommen: der 44jährige Peter Voß. Damit ist nicht nur ein Generationswechsel in der überalterten Führungsstruktur des Mainzer Senders vollzogen worden; man traut Voß offenbar auch zu, die Nachrichtensendungen - laut ZDF-Intendant ein "Aushängeschild der öffentlich-rechtlichen Anstalten gegenüber der neuen Konkurrenz --als Visitenkarte des Senders auszubauen, Die "Erblast", die Voß dabei zu übernehmen hat, ist erheblich. Über ein Jahrzehnt saß auf diesem Stuhl Karlheinz Rudolph, der seinen Ruf als Harald Juhnke der ZDF-Nachrichten" bei der Funkausstellung vor wenigen Wochen einmal mehr in der Offentlichkeit unterstrich. Aber auch der heraufziehende Bundestagswahlkampf und die damit verbundenen parteipolitischen Begehrlichkeiten werden den neuen Mann auf eine harte Probe stellen.

In Form und Inhalt hat die "heute"-Sendung, solange sie besteht, gegen das überragende Image der Tagesschau zu kämpfen. War das Vorziehen der Hauptnachrichtensendung auf 19 Uhr ein richtiger Schritt. so sind die Mainzer bei der Umsetzung und Präsentation im Studio nicht bei den Berichten selber - fast immer zweiter Sieger geblieben. Dafür gibt es Gründe.

Nehmen wir die zur Zeit gültige Form. Der Blick in den ZDF-Hinterhof vor jeder "heute"-Sendung mag den Verwaltungsdirektor erfreuen, well teure Baumillionen als billige Kulisse dienen. Der Gebührenzahler fühlt sich allerdings nicht auf Weltnachrichten eingestimmt. Auch die drei einlaufenden Sätze bei der 19-Uhr-heute-Sendung machen eher ratios. Sind es Ankündigungen, Nachrichten oder Ergehnisse? Diese Frage scheint täglich anders entschieden zu werden; jedenfalls ist ein einheitlicher Ansatz nicht zu erkennen.

Neben diesen kleinen, aber wichtigen Details liegt der wesentliche Unterschied zwischen "heute" und "Tagesschau" in der Präsentation. Bei der "Tagesschau" ist es ein Sprecher, der die Nachrichtentexte der Redaktion verliest. Bei "heute" sind es Journalisten, die ebenfalls Nachrichtentexte der Redaktion verlesen, denn maximal ein oder zwei Meldungen sind von ihnen selbst geschrieben. So kommt es dann, daß ein Otto Diepholz jahrelang auf dem Bildschirm das Vorlesen von Nachrichten üben konnte (und dies noch beute schlechter macht als Köpke und Co. im Ersten). Dabei war der Ansatz, Journalisten die Nachrichten "verkaufen" zu lassen, auch hier beim ZDF durchaus richtig. Nur: was man vor Jahren mit diesem Konzept anstrebte, hat man konsequent abgeschafft. Es gibt keine Schaltgespräche, keine Interviews, eben keine eigene journalistische Arbeit im Studio mehr.

Dies ist anders beim "heute-journal". Dort schreiben die Moderatoren die Texte selbst, und sie haben auch die Möglichkeit, durch Erklärungen, Interviews und Schaltgespräche ihre Kompetenz in der Sache deutlich zu machen. Allerdings bietet diese Form

eher die Möglichkeit der Sendung den Prägestempel seiner politischen Meinung aufzudrücken, wovon oft auch kräftig Gebrauch gemacht wird. Deshalb erfordert diese Art der Dar-hietung einen vom Moderator abgesetzten, gut aufgearbeiteten Nachrichtenblock. Dem widerspricht die gegenwärtige Form des heute-journals", bei der der Moderator häufig sagt: .... und jetzt ein paar Nachrichten im .heute-journal"

Die Konturen einer solchen Sendung werden nicht zuletzt durch den Redaktionsleiter wesentlich be-stimmt. Deshalb ist wichtig, wer jetzt Voß als Leiter des "heute-journals" folgt. Nach der sogenannten Farbenlehre - dem öffentlich-rechtlichen Proporz - miißte ein den Unionsparteien nahestehender Redakteur die Leitungsfunktion einnehmen. Doch die SPD macht Druck. In fast gleichlautenden Artikeln im "Vorwärts" im "Parlamentarisch-Politischen-Pressedienst der SPD" lobt sie Ruprecht Eser, bisher Stellvertreter



Neuer Leiter der ZDF-Nachrichtenredaktion: Peter Voß

von Voß im "heute-journal", hoch. Eser moderiert auf dem Bildschirm eher spröde, ist aber hinter den Kulissen besonders aktiv. Er gilt als Mann mit kurzem Draht zur Bonner SPD-Parteizentrale.

ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel, der sich vor kurzem noch mit den Stimmen der Gremienmitglieder der Union bis 1988 den Posten des Chefredakteurs sichern ließ, hat nun sein Herz, wie man aus dem Sender hört, wieder für die SPD entdeckt, die ihm einst zu dem einflußreichen Sessel verhalf. Selt die SPD-Gremienmitglieder auf der Funkausstellung parteipolitischen Druck auf das ZDF ausgeübt haben sollen, scheint er zu versuchen, die Position von SPD-genehmen Journalisten rechtzeitig vor der Bundestagswahl im Sender aus-

Eine schwere Aufgabe für den neuen Nachrichtenchef des ZDF also, das "Aktuelle" vor der zunehmenden Konkurrenz als Visitenkarte des Senders zu stabilisieren. Ein Trost bleibt den Mainzern allerdings: Sie haben die beste Wetterkarte in der Nachrichtensendung - und wie man hört, soll sie noch besser werden.

CHRISTOPH STERN

Neue Serie im Vorabendprogramm: "Der Fahnder"

### Schimanski läßt grüßen

Er heißt Faber, alle Welt nennt ihn so. Seinen Vornamen kennt nicht einmal die Freundin – vermutlich hat er ihn selbst auch schon längst vergessen. Faber gehört zu den Polizi-sten, die an vorderster From arbeiten. In Diskotheken, in der Bahnhofsmission, in Nachtelubs, eleganten und miesen, sammelt er Fakten und Beweise, mit deren Hilfe sein Vorgesetzter, der Kommissar, die Kriminalfälle löst. Fabers Brufsbezeichnung ist Fahnder\*; ein Frontschwein des Kri-

minaldienstes. "Der Fahnder" ist auch der Titel einer bislang 28teiligen Serie, die heute abend im Regionalprogramm West beginnt. Ab nächster Woche wird die Serie auch in allen anderen Vorabendprogrammen ausgestrahlt. Zwölf Fortsetzungen von jeweils 50 Minuten Dauer sind bereits produ-

Der Fahnder – Regionalprogramm West, 19.00 Uhr

ziert; weitere Folgen sind möglich wenn uns nicht die Luft ausgeht", wie Georg Feil, der Produzent der Serie, einschränkt.

Faber, dargestellt von Klaus Wennemann, der im Film und Fernsehdreiteiler "Das Boot" bundesweit bekannt wurde, ist hart im Nehmen und Austeilen von Schlägen, wenn es nötig ist. Und selbst dann, wenn es nicht unbedingt nötig ist, gehen ihm manchmal die Pferde durch: beispielsweise in einer Szene der Folge Liebe macht blind", in der er einen V-Mann, der indirekt am Tod einer Bekannten schuldig wird, so hemmungslos verprügelt, daß ihn Freundin und Kollegen nur mühsam beruhigen können.

Er hält viel von Freundschaft und bemüht sich um so etwas Altmodisches wie "Ehre", die ein Kollege zu verlieren droht, dessen Frau ein Doppelleben führt ("Die Frau des Polizisten"). Er hat eine Kodderschnauze, vor der keiner sicher ist - sein Chef nicht, erst recht nicht seine Freundin Susanne, der ein Bahnhofsimbiß gehört, wo Faber nach dem Nachtdienst oft auftaucht, um zu frühstücken. Was der Freundin natürlich nicht paßt, denn sie möchte lieManchmal gibt's Krach, weil Faber nicht Bescheid sagt, wann er nach Hause kommt. Und dann ärgert sich Susanne fiber sich selbst, weil sie so kleinkariert und egoistisch denkt.

Acht Regisseure führten Regie bei den ersten 28 Folgen; sechzehn Autoren haben die Drehbücher geschrieben. Damit hat man der potentiellen Seriengleichformigkeit, mit der andere, von einem Autor verfaßte Krimireihen zu Tode geritten werden, einen Riegel vorgeschoben. Die einzelnen Folgen entwickeln ein rasantes Tempo, wie man es von amerikanischen Serien gewöhnt ist (den Einfauß streiten die Autoren denn auch gar nicht ab); ein Tempo, das den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in Spanning versetzt, zumal oft zwei Falle parallel in einer Folge abgehandelt werden.

Einer der Drehbuchschreiber ist Bernd Schwamm, der anch den "Tatort"-Kommissar Schimanski alias Götz George erfunden hat. "Der Erfolg vom "Schimanski" hat uns zu denken gegeben", erläutert Feil, "und deshalb verstehen wir den "Fahnder" auch als Weiterentwicklung dieser Figur. Ganz bewußt wollten wir uns absetzen von einem Beamten wie Derrick, der ja immer schon das Drehbuch kennt, wenn er an den Ort des Geschehens gerufen wird, oder von einem Mann wie dem "Alten", der abgeklärte Weisheit über die ganze Nation trägt. Faber steht dagegen mitten in der Handhung drin; die Geschichten sind aus seiner Perspektive erzählt. Sie sind für ihn genauso spannend, wie sie - hoffentlich - auch für die Zuschauer sind.\*

Bleibt nur zu hoffen, daß die auch zahlreich vor dem Bildschirm sitzen, wenn der "Fahnder" seiner Arbeit nachgeht. Daß sehr viele Berufsgruppen um diese Zeit noch gar nicht zu Hause sind, daß viele Familien zu dieser frühen Stunde noch um den Eßtisch sitzen, ohne einen Halbkreis um den Fernseher zu bilden, ist den Programmverantwortlichen wohl entgangen. Und darunter wird letztlich die Serie leiden - eine Serie, der man möglichst viele Zuschauer RAINER NOLDEN

### IM HÖRFUNK

### Verse gegen Gastarbeiter

A us erster Hand' erfuhren die Hörer vom Deutschlandfunk, was die Bewohner hierzulande in ihren Mußestunden treiben. Fernsehen, Bier und Kekse - Die Freizeit der Deutschen? lautete die Frage, die nicht nur provokativ, sondern auch etwas irreführend war, denn vom Fernsehen war kaum die Rede.

Das lag aber weniger an den Moderatoren Barbara Weber und Rainer Sörensen, sondern an der Struktur dieser Sendung, deren Verlauf wert gehend von den anrufenden Hörern gestaltet wurde. Manches erfuhr man von gestreßten Rentnern und Arbeitslosen. Einer, der seit drei Jahren ohne Arbeit ist, bekannte offen: "Ich komme mit meiner Freizeit nicht mehr aus." Früher, als er noch fest zur Arbeit ging, habe er mehr an freier Zeit übrig gehabt.

Auch die sich äußernden Damen waren alles andere als bevolkerungsrepräsentativ. Von ihrem "elitären Elfenbeinturm" sprach eine Anzuferin und begeisterte Kafka-Leserin. Außerdem meldete sich eine Hobby Lyrikerin, die vornehmlich Verse gegen lästige Gastarbeiter drechselt - auch eine Art Freizeitgestaltung.

Das Fernsehen aber, so scheint's, spielt keine Rolle mehr. Ist das Volk wieder kreativ geworden, straft es die fünfte Wand im Wohnzimmer mit Verachtung? Wohl kaum. Eine andere Vermutung liegt näher: Diejeni-gen, deren Lieblingsbeschäftigung das Fernsehen ist, haben die Sen-dung gar nicht gehört und infolgedessen auch nicht an der Umfrage teilgenommen-sie saßen vorm Bildschirm ... GISELHER SCHMIDT





ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 11.50 Umschon 12.16 ZDF Mogazia

strierte Eine eigensinnige Unterhaltung Griechenland und die traditionel-ien bayerisch-griechischen Bezie-Eine Schnitzeljagd für Fixe 17.58 Tagesschut Dazw. Regionalprogramme

Mit der Arbeitskosigkeit leben

Geschlichtes aus der Heimat
Große Aufregung bei Oma Krömer. Als sie aus dem Urlaub zurückkommt, muß sie feststellen,
daß ihre Kinder ihre Wohnung renoviert haben und dabei aus Versehen die Plastiktilte mit Omas
Erspartem auf den Müll geworfen
haber. Neben "Der Müll ist weg Es lebe der Müll" zeigt die ARD
noch die Episoden "Die Kastanie"
und "Das Ortsgespräch".
5 Made is Swedes
Musikalische Unterhaltung
Mit Sylvia Vrethammar, Göran Fristorp, Guitar Unlimited Duo
Regie: Rainer Bertrom

Tagesthemes Mit der Arbeitslosigkeit leben

22.50 Togesthemen 23.00 Heiszick Heine

16.88 houte
16.90 Unione Nachbarn, die Briten
Die Lust an der Niederlage
Anschl. heute-Schlagzeilen
16.38 Tipe We Aktive
1. Mit Tieren leben: Katzen (1)
2. Wenn's passiert ist . . . (4)
17.90 heute / Aus den Ländern
17.90 Der maeroke Posther
Zü Gast bei Paulchens Trickverwondten

wondten Anschl. heute-Schlagzellen Die Hervessäge Wiedersehen mit Eveline 

21.45 haute-fearant
22.86 Die Zehe
Nur Sonne gibr es genug
Bleibt Europas Süden arm?
Griechtsche Fischer sollen lemen,
Austern zu züchten, Süditalien soll
seine Schaffrerden vergrößem,
um Hammelfleisch produzieren zu
können. Dies sind zwei der Versuchsprojekte, die die EG ins Leben gerufen hat, um der drohenden Veratmung Südeuropas vorzubeugen. zubeugen. 22.30 Aspekte extra Theater der Welt – Welttheater? Festivalbericht aus Frankfurt am

Heinrich Heine
Die zweite Vertreibung aus dem
Paradies (2)
Zweiter und letzter Teil der biographischen Szenen aus dem Leben Heinrich Heines: im Mitteipunkt stehen die Beziehungen
Heines zu Mathilde, Ferdinand
Lassalie und seiner späten Liebe,
der "Mouche". Yon Gabor Altorjay, Randy Marie Hoffmann, Janos Marton Kamera: Jörg Jeshel

14.00 Von Gret Been xww on drei 15.00 Slehste is die Helt 15.50 Nusichex 14.50 Die Blann sind ien 17.00 Kleise-Bismatieth 18.00 Abentauer Wildels oder Regionalprograms 18.30 APF blick 18.46 Mit Pack und Schweld Amerikanischer Spieliffe 22.15 Der Arzt von Statingrad Deutscher Spiellilm (1955) 0.80 APF bildt

3SAT

18.00 Blider aus Deutschland U. a. Grenzstation: Euper U. c. Grenzstor 19,50 houte 19,50 Perrick Klavierkonzert 20,50 Smedachov 21,15 Zelt im Bild 2 21,55 Kulturjournoi 21,35 Kulturjourusi
21,45 You der Horde zon Dorf
Die Geschichte der Zivillsation
22,45 Rembogset in Linz
Der Maler Fritz Aigner
25,15 35AT-Nachrichten

RTL-plus

17.18 Karichen
19.22 KTL-Spiel
19.30 Dr. Janathan Ferrier
20.20 KTL-Spiel
20.50 Milmesota Clay
(Lol.-span.-fronz. Spielfilm (1964)
22.05 KTL-Spiel
22.15 Zeichentrick für Erwachsene
22.25 Horostop
22.50 Betthopferi

### Ш.

WEST 17.00 Aktualle Stuade 20.00 Tagesschau 20.15 Die Bande der Fürst Amerikanischer Spielfilm (1940) Mit Randolph Scott u. a.

Regie: George Marshall
21.50 Filmtip "Blood Simple"
21.45 Londessplegel
Die Versorger (2)
22.15 Spomische Kunst 22.15 appresses einer Julio Gonzólez (1876–1942) 25.00 Jazz-Fest Berlin 1924 25.46 Tips für Leser "Die Strecke" von Gerhard Köpf 25.55 Letzte Nachrichten

NORD 18.30 Formel Eins 19.15 Wildels zwischen Donau und Drau 20.00 Togesschau 20.15 Das Haus der sieben Sünden

Amerikanischer Spielfilm (1940) Mit Mariene Dietrich u. a.

23,15 Nachrichte HESSEN 21.05 Elid der Woche 21.15 Drei oktoeli 21.30 Die Leiden der Besiegten

"GULog" 22.15 Delie and Breaton Australische Serie (2) SÜDWEST

SUDWESI
18.30 Telekolleg II
Nur für Baden-Württemberg:
19.00 Abendschon
Nur für Rheinland-Pfalz:
19.00 Abendschon
Nur für das Saarland:
19.00 Soor 5 regional
Corresponds

21.05 Sport enter der Lupe Nur für Baden-Wurttemberg: 21.50 Vis-6-vis Gemeinsames deutsch-franzusi sches Regionolprogramm 22.55 Nachrichten 22.56 Nachrichen
Nur für Rheinlund-Pfalz:
21.50 fin Weltmeister, des 1
22.35 Landtog aktoell
Nur für das Saarland:
21.50 TV-Club Soor 5 BAYERN

12.45 Rundschou 12.00 Die Untersuchs Das Fouer 20,40 Das historische Stickwort 20.45 Gabriells Ring 21.50 Rendschau 21.59 Gesetz der Gesetzlosen Italienischer Spielfilm (1974) Mit Franco Nero, Claudia Cardina

le u. a. Regie: Pasquale Squitier 25.56 Actualités

### **KRITIK**

### Was nicht in die Kampagne paßt.

Fast ist man geneigt zu sagen, er-wartungsgemäß hat Monitor ihrer Kampagne gegen die "Nachrü-(ARD) seine Kampagne gegen die von stung" zielstrebig aus gewesen wa-worden. der NATO aufgestellten Mittelstrekkenwaffen fortgesetzt. Wie schon in technische Gegenstände, bedrohten ses Mal wieder der Pershing-Unfall bei Heilbronn vom Jahresbeginn dafür herhalten.

"Monitor" verfocht die These, die unbeabsichtigte Entzündung der ersten Stufe des Raketenmotors sei durch eine Schlageinwirkung auf den festen Brennstoff ausgelöst worden. Daran konnten die Fernsehredakteure dann schnell ihre Folgerungen

ren: Die Raketen seien unsichere bieten viele Menschen und seien, weil technisch eben nicht zuverlässig, auch für den militärischen Gebrauch im Rahmen der Abschreckung zu nichts nütze.

Alle derartige Unterstellungen fallen freilich schnell in den Papierkorb, wo sie hingehören, wenn man die Schlagthese als Entzündungsursache anschaut. Sie ist von dem Team, das

Schon in den Tests vor der Einfuhrung der Raketen in die US-Streitmehreren Metern Höhe auf harten Boden fallen gelassen worden. Heftige mechanische Erschütterung konnte, das ergab der Untersu-chungsbericht über das Unglück, eindeutig ausgeschlossen werden.

"Monitor" weiß das selbstverstandlich. Erwähnt wurde es freilich nicht. Es paßt ja auch nicht in die Kampa-RUDIGER MONIAC

### Lesetip der Woche

# DIEWZEIT

### Die alte Inquisition ist tot, es lebe die neue.

Von Hans Küng



Ë

lm

se

De

we

**AEG** 

Der Tübinger Katholik und Theologieprofessor Hans

Küng hat gegen seine Gewohnheit lange geschwiegen. Nun meldet er sich wieder zu Wort, traurig und zornig. Sein Thema: Kardinal Ratzinger, Papst Wojtyla und die Angst vor der Freiheit.

Lange habe ich mich mit einer Zwischenhilanz zum gegenwärtigen Kurs des Vatikans zurückgehalten. Alte Wunden schmerzten noch, und neue Aufgaben reizten. Freilich habe ich nie aufgehört, als Theologe und Christ diese katholische Kirche als meine geistige Heimat zu betrachten und zugleich als ökumenischer Theologe für die Menschen in allen christlichen Kirchen zu arbeiten. Aber gerade weil ich tagtäglich zu spüren bekomme, wieviele Männer und Frauen, Mitbrüder im geistlichen Amt hesonders, unter dem gegenwärtigen Kurs leiden, kann ich nicht länger schweigen. Macht es mich doch traurig und zornig zugleich, was in den 80er Jahren mit unserer Kirche geschieht..."

"Joseph Ratzinger hat Angst. Und wie der Großinquisitor bei Dostojewski fürchtet er nichts mehr als die Freiheit. Neu-alte Töne aus Rom: Ratzinger erscheint kurialer Machtanspruch wieder als göttliches Privileg; Kritik, gar Widerstand: nicht vorgesehen; "hartnäckiger Zweifel" an einer Glaubenswahrheit ein "Verbrechen gegen die Religion und die Einheit der Kirche", das gemäß Kanon 751 des "neuen" vatikanischen Kirchenrechts (1983) mit Exkommunikation bestraft wird...

"Zwar verhindert eine perfekte vatikanische Vorzensur zuallermeist, daß der Papst auf seinen Reisen mit den wahren Fragen von Klerus und Volk konfrontiert wird; kommt er ja ohnehin nicht um zu hören, sondern um zu lehren. Aber

wenn er - wie in der Schweiz und für die ganze Welt sichtbar, in Holland - mit unzensierten Fragen konfrontiert wird, dann zeigt es sich, wie wenig das Lehramt auf drängendste Nöte der Menschen und ihrer Seelsorger wirklich zu sagen hat. Besonders augenfällig ist dies bei allen besonders die Frauen betreffenden Problemen. Gegen sie, die modernen, eine zeitgemäße Lebensform suchenden Frauen, führt dieser Papst einen beinahe gespenstisch anmutenden Kampf, vom Verbot der Empfängnisverhütung und der Meßdienerinnen angefangen bis zu dem der Frauenordination und der Modernisierung der Frauenorden. Aber man täusche sich nicht: Die Frauenfrage wird immer mehr zum Testfall dieses werden..." Pontifikats

Außerdem in dieser ZEIT:

Marion Gräfin Dönhoff Worum es in Südafrika geht

Klaus-Peter Schmid Fällt mit dem Dollar der deutsche Export?

Jumonville/Epstein Neokonservatismus in Amerika

Matthias Horx Tote Hose am roten Kliff

ZEIT-Dossier Michael Southeimer Mit Greenpeace auf dem Rhein

Und im ZEITmagazin Wolfram Siebeck

Ja, ja - der Wein. Ein Seminar



### Ein Schrei, ein Pfiff

anschreien, nur weil Ihnen sein Lärmen, das sie aus dem Schlaf reißt, mißfällt? Die Antwort ist gar nicht mehr so einfach. Denn was bislang als Ausdruck eines unbeherrschten cholerischen Temperaments galt, kann heutzutage eine ganz normale, anf die Eigenarten des Weckers abgestimmte Reaktion sein. Ein Uhgenbersteller kam nämlich auf die Idee, einen Wecker zu bauen, bei dem man nicht mehr schlaftrunken mach dem Abstellknopf tasten muß, sondern den man durch einen kräftigen Zuruf zum Schweigen bringt. Damit eröffnen sich im Umgang mit technischem Gerät Kommunika tionswege, die bislang dem zwi-

schenmenschlichen Verkehr vorbehalten schienen. Inzwischen hat das Verfahren

Schule und Fortschritte gemacht. Es wurde zu einer Art Dialogsystem weiterentwickelt Ein großes Versandhaus bietet nämlich einen Schlüsselanhänger an, der auf einen Pfiff hin mit einem mehrfachen "tut-tut-tut" seinen Standort kundtut. Die weitere Entwicklung ist da schon abzusehen. Demnächst wird sich irgend so ein praktischer Gegenstand automatisch zu uns in Bewegung setzen, wenn wir jodeln oder tirilieren. Womit sie dann schon mehr leisten als jeder guterzogene Hund, der den Zuruf seines Herrn zwar zur Kenntnis, aber nicht zum Anlaß nimmt, sich deshalb zu dessen Füßen zu legen.

Eines Tages aber werden sich diese Gerätschaften selbst genügen, sich nur noch mit ihresgleichen beschäftigen und ganz auf irgendein menschliches Zutun verzichten. Ob dann der Mensch die Chance zurückgewinnt, ebenfalls wieder nur seinesgleichen anzuschreien und

Tagung in Kiel: Klagelieder der Komponisten

### Angst vor dem Roboter

Cind U-Musiker Leichtfüße und E-Komponisten Hängeköpfe? Was haben diese Etiketten mit der musikalischen Wirklichkeit zu tun? Sind sie nicht nur Verwaltungsschubladen, die sich allerdings spalterisch auf das Musikleben auswirken? Wenn der Interessenverband Deutscher Komponisten die schon etwas "abgefahrene" Themenstellung aufgriff, um seinem Vierten Europäischen Symposion einen inhaltlichen Angelpunkt zu geben, so bedurfte es einer besonderen Zielvorgabe. Sie versteckte sich im Motto der Kieler Tagung: "Über die Grenzen. E- und U-Musik, Bestandsaufnahme einer Ent-

Wer einige der rund siebzig Komponisten, die sich voreinander und vor einem Häuflein Interpreten, Musikwissenschaftler und sonstiger "Musikvermittler" hören ließen, näher in Ohrenschein nahm, dem wurde rasch klar: Welcher unter "E" eingestufte Komponist legt seine Stirn gar in "postmoderner" Zeit – unausgesetzt in Falten? Und welchem Kollegen aus der "U-Sparte", die nach ehrenwerter GEMA-Gepflogenheit die darbenden "Ernsten" unterstützt, wäre beim Tonesetzen nicht auch einmal grämlich zu Sinn? (Der Verleger Hans Sikorski findet sogar, daß seine U-Musikleute viel verbissener dreinschauen als die mehr "über den Dingen schwebenden" Mitarbeiter aus der E-Etage.)

Nicht wissenschaftliches Erkenntging schlicht ums Geld. Das von dem Hamburger Arrangeur Lem Arcon angeführte Konfuzius-Zitat, als Kaiser wurde er zuerst die Sprache in Ordnung bringen, war gegen er-werbsmindernde begriffliche Zuordnungen gerichtet. Laut Arcon sind die "Bearbeiter" die meistbeschäftigten Kulis der Funkhäuser und Schallplattenfirmen. Während der Original-Komponist an der Verwertung seines geistigen Eigentums verdient, geht der Arrangeur hierzulande beinabe leer aus.

iga e

j - . . .

2...5

лет Не:

The

۳.

ೂರೇ

Ç. . .

Zwischen den Stühlen sitzen auch die Urheber von "minimal music" und andere Grenzgänger, von denen keiner so recht weiß, oh sie den 96 Prozent U-Komponisten zuzurechnen sind oder der Vier-Prozent-Minderheit GEMA-begünstigter "Ernster". Dabei ist jener "dritte Weg", den zum Beispiel der Braunschweiger Dieter Salbert zu gehen versucht, womöglich der schwierigste: Ernstes durchblicken zu lassen in unterhaltsamen Tonfall.

Existenzsorgen haben nicht nur Komponisten, die in den USA neuerdings unter die Kategorie "cultivated" fallen. Auch die mit "vernacular music" ("Umgangsmusik") Befaßten sehen ihre Felle davonschwimmen, seit die allmächtige Musikmaschine auf dem Vormarsch ist: der computergesteuerte Ton- und Rhythmusgenerator, der klinisch reine Sound-Clips in einer Zeitspanne ausspuckt, in der eine zünftige Rockband noch nicht einmal ihren Gerätepark aufge-

Wie verlautet, trägt eine wachsende Zahl routinierter Schlagzeuger bereits Zeitungen und Brötchen aus, weil der Musik-Roboter ihnen die Arbeit wegnimmt. Der künftige Erfinder von Pop-Titeln, tönenden Erken-nungszeichen für Marktneuheiten und ähnlichem wird ein eingefuchster Programmierer sein müssen, will er überleben.

Die "sonologischen", klangfarblichen Herausforderungen neuer Technologien der Tonerzeugung werden heute von fast allen Komponisten angenommen, ob sie ihr Geld mit "Wegwerfmusik" machen oder das Innenleben neuer Klänge ausforschen wie die Franzosen unter dem Einfluß ihres "Napoleons der Musik", des Pariser IRCAM-Herrschers Pierre Boulez. Seine Schülerin Ivanca Stoianova prägte in Kiel den Begriff "Interface" für die aktuelle, postmoderne "Grenz-überschreitung U/E": Richtungszittern, "Unreinheit" der Materialien" und Stile, Vieldertigkeit, Dispersion. LUTZLESLE

ZEITSCHRIFTENKRITIK: Herder-Initiative

### Neugier als Lebensinhalt

mer dieses Jahres den Vogel abschoß, weil sie ihr Vierteljahresheft just jenem Thema gewidmet hatte, das plötzlich in aller Munde war, ist bekannt, daß sie den Wettlauf mit den Tagesereignissen nicht sucht. Gerd-Klaus Kaltenbrunners Herderbücherei Initiative" segelt seit 1974 auf den stilleren Gewässern einer undogmatischen und realistischen Anthropologie. Ungeachtet intellektueller Moden, doch imter zugespitzten und nicht selten schlagwortträchtigen Fragestellungen zerlegt die Schriftenreihe das Menschenbild in einzelne thematische Bausteine. 62 Taschenbücher führen hisher von der Ökonomie zur Psychologie, von der Naturwissenschaft zu den Geistes-

wissenschaften. Daß der staatliche und der religiös-philosophische Bereich die beiden Brennpunkte der "Initiative" bilden, ist schon eine Antwort auf die Frage "Wer ist der Mensch?", Band 62 "Wozu Geheimdienste? Kundschafter - Agenten - Spione" trifft zweifellos das meistdiskutierte Thema dieses Sommers. Ein Autor bezeichnet die Spionage als den "harten Kern des Staatshandelns". Doch wäre Kaltenbrunner nicht Kaltenbrunner und die Herderbücherei nicht die Herderbücherei, wenn die anthropologische Komponente fehlte (Walter Hildebrandt: Ausspähung und Täuschung). Ausgangspunkt ist hier das

Neugierverhalten. Der Mensch bleibt unfertig, das Jugendmerkmal der explorierenden Neugier wird bei ihm zum Dauerzustand. Doch besitzt der Mensch die Fähigkeit, die Neugier in Forschung zu überführen. Neugierig sein und etwas erforschen liegen nahe beieinander. Die Spionage bedient sich zunehmend der Forschungsergebnisse, manche Wissenschaften, wie die Psychologie, Ethnologie, Soziologie verwenden Methoden der Ausspähung.

notierten Entpersönlichung, der "anthropologischen Entleerung" des Geheimdienstes handelt es sich bei ihm nicht um ein Phänomen eines überwundenen Zeitalters. Das hat seinen Grund darin, daß für den "indirekten", den "verdeckten" Krieg, den "Krieg ohne Waffen" Diversion, Sabotage, Subversion, Desinformation, psycho-politische Zersetzung, Einsatz von Einflußagenten (Heinzgeorg Neumann: Vom Geheimen Nachrichtendienst zum Geheimdienst des Verdeckten Krieges; F.O. Miksche: Moskaus geheimer Krieg) ähnlich entscheidend sind wie im konventionellen Krieg Panzerschlachten. Neu ist das nicht, denn schon um

350 v. Chr. forderte Sun Tsu, .den Feind im geheimen Krieg zu schlagen, ehe ein offener Krieg beginnt, ja sogar ehe der Gegner merkt, daß ihm Feindseligkeiten drohen." Neu ist vielmehr die Forderung nach Transparenz" der Geheimdienste oder ihrer "offenen Einordnung in unsere Gesellschaft". Eine Unterschätzung der Bedeutung leistungsfähiger Geheimdienste, die aus solchen Forderungen spricht, wäre selbst schon eine Niederlage im Geheimen Krieg. Ihr entgegenzusteuern ist der Refrain aller Beiträge dieses

Während sich Band 62 mit Mitteleuropa und Skandinavien (Bertil Häggman: Subversion im Norden) befaßt und sich auf den KGB und die deutschen Dienste (U. Bauer: Die Nachrichtendienste der Bundesrepublik) konzentriert, soll ein späterer Band über CIA und nahöstliche Geheimdienste folgen. Daß Geheimdienst und Intelligenz schon immer etwas miteinander zu tun hatten, geht schon aus dem Namen des ältesten Geheimdienstes hervor, dem 1330 gegründeten Secret Intelligence Ser-

CASPAR v. SCHRENCK-NOTZING

Ein Siegfried auf dem Weg zu neuen Taten: WELT-Interview mit René Kollo vor seiner ersten Opernregie

### In meinem Hals kenne nur ich mich aus!

Am 6. Oktober schließt sich in Ber-lin der "Ring" Richard Wagners mit Götz Friedrichs Neuinszenierung der "Götterdämmerung". Zum ersten Mal in Europa läßt sich René Kollo darin als Siegfried horen. Eingedenk seiner Absage des "Tannhäuser" dieses Jahr in Bayreuth fragt sich Berlin derweil: "Wird er - oder wird er nicht?" Nämlich den Siegfried singen. Dar-über sprach die WELT in Berlin mit dem Sänger. WELT: Herr Kollo, wie geht es der

Kehle? Kolle: Danke, gut. WELT: Und wie geht es der Seele?

Kolle: Danke, auch gut. Wie immer, wenn man als Sänger im Vollbesitz seiner Stimme ist. WELT: Sie werden also in Berlin den Siegfried in der "Götterdäm-

merung" verläßlich singen? Kolle: Natürlich Dazu bin ich hier. probe dafür wochenlang und bin aufs Sorgfältigste vorbereitet

WELT: Nun - das waren sie in Bayreuth auch. Ihre Absage des "Tannhäuser" in letzter Minute hat viel böses Blut dort gemacht - und noch viel mehr böse Tinte.

Kolle: Sie ist zu unrecht geflossen. Die Tatsache, daß ich buchstäblich vor aller Augen bis zum letzten Augenblick gekämpft habe, meine Krankbeit zu überkommen, ist doch ein deutliches Zeichen, wie ernsthaft ich mich mühte, die in mich gesetzten Erwartungen zu erfüllen. In Bayreuth wollte man das allerdings nicht so sehen. Die Festspieldirektion hat mich nicht genügend verteidigt.

Der Oberbürgermeister hat, undementiert, alte Geschichten ausgekramt, ich hätte schon einmal in Bayreuth wegen Krankheit abgesagt, am gleichen Abend jedoch im Fernsehen gesungen; eine böse Geschichte, nur stimmte sie schon damals, zur Zeit ihrer Erfindung, nicht.

Man hat mich als "Callas der Tenöre" verteufelt (was in meinen Augen allerdings eher eine Auszeichnung ist). Man hat mir Staralluren untergejubelt, die ich, ein alter Berliner und Preuße mit beinahe leidig hochentwickeltem Pflichtgefühl, wirklich nicht habe. Man hat mir Angst vor der

Leopold Reidemeister die noble Zu-

einanderfolgenden Sonderausstellun-

gen in "seinem" Brücke-Museum in

Berlin hinbreitet, hat wirklich den

Rang einer Sensation. Zumal wenn

man bedenkt, daß sie sich im Werk

eines Klassikers der Moderne findet,

der, wie die Freunde des "Brücke"-

Kreises, auf dem Kunstmarkt explo-

Daß Karl Schmidt-Rottluff gerade

mit seinen Holzschnitten dem Ge-

samtwerk mehr als nur eine Note,

sondern überhaupt erst ein ganz und

gar unverwechselbares Gesicht gege-ben hat, ist eine Allerweltsweisheit.

Die Tatsache wiegt um so gravieren-der, als Schmidt-Rottluff nur einen

Teil seines überaus langen Lebens

diese grafische Technik handhabte,

Aber was wußten wir über die

Holzstöcke? Wenig oder gar nichts.

Und sogar die "Kenner" waren, stellt

sich jetzt heraus, manchmal kräftig

auf dem - Holzweg. Das ändert sich

Die Drucke, die sich noch im Besitz

des Künstlers befanden, wurden größtenteils bei einem Bombarde

ment, das sein Atelier in der Bamber-

ger Straße in Berlin traf, vernichtet.

Aber wunderbarerweise blieben die

Holzstöcke verschont. Sie lagerten

wohl im Keller. Der Künstler nahm

sie zunächst mit nach Rottluff und

brachte sie 1947, nach der Berufung

dierende Preise erzielt.

exakt bis ins Jahr 1930.

mit einem Schlage.

Berlin zeigt die Holzstöcke Schmidt-Rottluffs



Preuße mit Pflichtgefühl: René Kolto

Partie nachgesagt (im Mai singe ich sie in Genf). Alles Mögliche und Unmögliche hat man mir zugetraut. Nur die einfache, traurige Wahrheit nicht: Ich war einfach krank. Aber ich habe his zum letzten Augenblick um Stimme und Auftritt gekämpft. WELT: Warum geraten aber Sän-

ger immer wieder in Verdacht? Kollo: Ganz einfach: Wenn Boris Becker eines Tages - was der Himmel verhüten möge - den Arm zeitweilig in Gips trägt aufgrund irgendeiner Verletzung, wird ihn jeder bedauern und keiner erwarten, daß er dennoch sein gewaltiges. Tennis spielt. Wenn Nurejew dazu verurteilt ist (Gott schütze ihn!), zeitweilig an Krücken zu gehen, sieht jeder, daß er nicht tanzen kann. Ein Sänger dagegen kann seine ausgetrocknete Schleimhaut nicht vorzeigen. Auch seine geröteten Stimmbänder machen keinen Effekt. In seinem Hals wissen nun einmal nur er und seine Arzte Bescheld, nicht einmal die Oberbürgermeister von Festspielstädten.

WELT: Werden Sie Ihr "Tannhäu-

Jahre bis 1914. An Schmidt-Rottluffs

Geburtstag, am 1. Dezember, folgen

Reidemeisters Arbeit ergab, daß

sich Rosa Schapire bei ihrem Werk-

katalog bei Maß, Technik und Besitz-

verhältnissen gründlich manchmal

verhauen hat. Obendrein hielt sie

manche Stocke für zerstört, die wir

Der Berliner Künstler Ernst Leon-

hardt hat, soweit keine Originalabzü-

ge vorhanden waren, von den

Schwarz-Weiß-Stöcken im Auftrage

des Museums jeweils einen Abzug an-

gefertigt. Und nun kann man Stock

und Druck in unmittelbarer Nachbar-

schaft betrachten Siehe da: Die

Stöcke haben ihr höchst intensives

Leben, ja man möchte sie oft als das

eigentliche Werk betrachten. Zumal

jene Platten, von denen nur wenige

Abzüge gemacht wurden, und die

sich den Hell-Dunkel-Kontrast be-

wahrt haben, weil die Drucker-

jetzt leihhaftig vor uns sehen.

die übrigen.

FOTO: DPA/KLAR ser-Debüt auf dem "Grünen Hügel" im kommenden Festspieljahr

nachholen? Kollo: Das ist noch nicht sicher, so gern ich es möchte. Man spricht von Schwierigkeiten, die zu überwinden wären. Ich denke, daß sie bei gutem Willen Bayreuths und einiger Anerkennung meiner langjährigen künstlerischen Leistung im Rahmen der Festspiele zu überkommen sind.

WELT: Inzwischen bereiten Sie sich auf neue Aufgaben vor. Sie werden im März in Darmstadt als Regisseur debütieren und "Parsifal" inszenieren.

Kollo: "Parsifal" - das war der Wunsch Darmstadts. Das Werk fehlt im Darmstädter Repertoire. Das ist der Hauptgrund dafür, daß ich als Regisseur gleich mit "Parsifal" beginne. Ich akzeptierte den Vorschlag Peter Brenners, des Intendanten, ohne längere Stückdiskussion, obwohl ich denke, auch für den "Tristan" inzwischen eine ausgereifte Konzeption zu

WELT: Wer wird singen?

**JOURNAL** 

Hamburg will Ruzicka als Staatsoperndirektor

Gtl Hamburg Der Dirigent Gerd Albrecht und Peter Ruzicka, Intendant des Radio-Symphonieorchesters Berlin, sind Favoriten für die Nachfolge Rolf Liebermanns an der Spitze der Hamburgischen Staatsoper. Von 1989 an sollen sie, nach den Wünschen der Kultursenatorin Helga Schuchardt, gemeinsam die Leitung des Hauses übernehmen, sowohl mit kunstlerischer wie auch mit finanzieller Verantwortung. Der Vertrag mit dem jetzigen Verwaltungschef, Staatsoperndirektor Rolf Mares, läuft bis 1989, die Verträge mit Rolf Liebermann und Hans Zender bis 1987 resp. 1988. Albrecht war unter Seefehlner Chefdirigent der Deutschen Oper Berlin, Ruzicka hat in den letzten Jahren gemeinsam mit Riccardo Chailly das RSO zu einem Publikumsmagneten Berlins gemacht.

Letzter Aufruf der Simone Signoret

Der letzte politische Aufruf der am Montag gestorbenen französischen Filmschauspielerin Simone Signoret galt dem Frankreich-Besuch von Kreml-Chef Michail Gorbatschow. Der zusammen mit Künstlern und Intellektuellen wie ihrem Mann Yves Montand, Patrice Chereau und André Glucksmann unterzeichnete Text wurde von "Le Monde" veröffentlicht: "Wir erklären diesem Pflicht-Gast, daß die notwendige Höflichkeit beim Empfang uns nicht vergessen läßt: die täglich fünfhundert Toten in Afghanistan, die Bomben auf Erithrea, das teilweise im Käfig gehaltene Europa, das verzweifelte Polen, die an der Ausreise gehinderten sowietischen Juden und die Opfer der neuen Asyle und GULags, die unter anderem deshalb schuldig wurden, weil sie sich auf die Vereinbarungen von Helsinki beriefen."

Polens Kultur unter König Stanislas

MvZ. Venedig Die Ausstellung "Warschau 1764–1830 / Von Belotto bis Chopin" in der Ca Rezzonico von Venedig dokumentiert mit Gemälden, Zeichnungen, Stichen und Architekturprojekten die Kulturgeschichte Polens von der Thronbesteigung Stanislas Poniatovskis bis zum Novemberaufstand 1830 (bis 20. November).

E. B. White gestorben

doa North Brooklyn Der amerikanische Schriftsteller und Essayist Elwyn Brooks White, der Kinderbücher, Gedichte und ein Standardwerk über den Gebrauch der englischen Sprache verfaßt hat, ist im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in North Brooklyn (US-Bundesstaat Maine) gestorben. Der Pulitzer-Preisträger schrieb auch 25 Jahre lang Artikel für die Zeitschrift "The New Yorker".

Herbert Bayer tot

dpa, Santa Barbara Der Maler, Architekt und Designer Herbert Bayer, einer der letzgestorben. Er war 85 Jahre alt. Bayer batte erheblichen Einfluß auf gilt als Pionier für die Einbeziehung

### "Drei gegen drei": Kino-Debüt der Pop-Gruppe Trio

### Jagd auf Doppelgänger Ausleihe streng verboten

Selbst in der Darreichung von Sen-sationen bewahrt Professor ste, wieder nach Berlin. Da lagen sie Jor drei Jahren hielten sie dem weichgespülten Liebesschmerz des deutschen Schlagers ihr lakoniauf dem Balkon der Zehlendorfer rückhaltung des Gentleman. Denn Wohnung. 1975 hat der Künstler sie was er jetzt in zwei unmittelbar aufschließlich mit einer weiteren großsches "Da Da Da" entgegen. Und während andere Pop-Musiker mit ihherzigen Geste dem Brücke-Museum ren Instrumenten Veitstanze aufführten. zeigte "Trio" den raffinierten geschenkt: die Holzstöcke für 207 Reiz der Monotonie. Inzwischen aber Holzschnitte, wohl die Hälfte des gesamten xylographischen Werkes, ein ist der Hitparaden-Lorbeer verwelkt repräsentativer Querschnitt des Schaffens von 1905 bis 1930. Reideund soll im Kino wieder aufgefrischt werden. "Drei gegen drei" nennt sich dieses neueste Opus deutscher Kimeister zeigt jetzt, nachdem er alle Stocke wissenschaftlich inventarino-Komik siert hat, zunächst die Arbeiten der

Von der stoischen Ruhe der Pop-Drillinge ist allerdings in diesem aufgeregten Lustspiel wenig ühriggeblieben. Übten sie sich als Musiker eher in aufreizender Minimal-Mimik, so fuchteln und grimassieren sie sich nun verzweifelt durch ihre Doppelrollen. Zum einen spielen sie drei südamerikanische Generale, die vor dem aufgebrachten Volk ihres Zwergstaats zunächst nach Berlin fliehen, um ihre ergaunerten Millionen später in der Schweiz abzuholen.

Zum andern verkörpern sie deren deutsche Doppelgänger, drei harmlose Bürger, die bei einem Attentat anstelle der Generale sterben sollen. Zwar garantiert der simple Drehbuchkniff etliche Verwechslungen und Verwicklungen, jedoch keine gelungene Komödie. Denn die Autoren und der Regisseur Dominik Graf, der mit "Neonstadt" und "Das zweite Gesicht" zwei imponierende Visitenkarten abgab, schätzen Kalauer offenbar höher als Pointen. Das wäre kaum welter schlimm,

Auf jeden Fall wird es das Darmstäd-

ter Ensemble sein. Es soll keine Pro-

duktion für gastierende Stars werden.

Im Grunde meines Sängerherzens

bin ich Idealist genug zu hoffen, in einem atmosphärisch intakten Thea-

terklima könne man von Grund auf

versuchen, den Menschen wieder

zum Mittelpunkt der musikdramati-

schen Darstellung zu machen; Rollen

gemeinsam zu erarbeiten. Ich denke,

die Zeit für inszenatorische Revue-

Erlebnisse auf der Opernbühne sind inzwischen vorbei. Nicht jeden Au-

genhlick mehr muß ein inszenatori-

WELT: Heißt es mit der Herauf-

kunft des Regisseurs Kollo Ab-

schied von Kollo, dem singenden

Kolle: Aber nein. Zwar scheint mir

das ZDF mehr und mehr Entertain-

ment einzig für Zwölfjährige noch an-

'87 an einmal jährlich unter großem gesellschaftlichen Aufwand Musiker

der verschiedensten künstlerischen

Couleur präsentieren: von Menuhin

und Fischer-Dieskau bis Barbra

Streisand, um nur ein paar Namen

aus der Luft zu greifen. Außerdem

aber ist eine Klassik-Prominenz-Prä-

sentation à la Dünser im Gespräch.

und "O sole mio" singen?

WELT: Und Sie werden dazwi-

schen Lohengrins Gralserzählung

Kollo: Die Gralserzählung vielleicht.

Aber das Unglück mit den Canzonen

wie allem anderen unterhaltenden

Tenor-Material liegt darin, daß das

Genre inzwischen beinahe ebenso

"klassisch" geworden ist wie die pure

Klassik. Die meisten dieser populä-

ren Stücke sind inzwischen auch

schon sechzig Jahre alt oder sogar älter. Richard Tauber war eigentlich

der letzte, der noch aus dem Vollen

schöpfen konnte mit seinen populä-

ren Liedern. Kein Tenor mag von

Stücken wie diesen lassen, auch mei-

ne verehrten Kollegen nicht. Sie ge-

hören nun einmal zum Image der Te-

nöre. Wer aber schreibt sie uns? Erst

dann ist der Weg auch für uns "Klas-

KLAUS GETTEL

siker" frei zum Video-Clip.

scher Kopfstand geschehen.

Entertainer, zu nehmen?

wenn wenigstens die Slapstick-Hiebe aufs Zwerchfell zielten. Da trifft man den nervös zuckenden Psychiater ebenso wie ein naives Blondchen, das die bedauernswerte Sunnyi Melles als kichernde Mischung aus Marylin Monroe und Ingrid Steeger spielt. Immer wenn die immerhin technisch sauber inszenierte Geschichte durchhängt, greift Regisseur Graf zum Holzhammer und läßt deftige Herrenwitze aufsagen.

Und die drei Hauptdarsteller? Nun, sie dürfen immerhin in weniger hektischen Momenten ihr Talent andeuten. Insbesondere "Trio"-Trommler Peter Behrens, der in Hans-Christoph Blumenbergs Debutfilm Tausend Augen" einen Seidenschalwürger mimte und hier die spärlichen Gags mit köstlich-glupschäugiger Harmlosigkeit serviert. Stephan Remmler und \_Kralle" Krahwinkel bleiben zwar hinter ihrem pfiffigen Kollegen

Docb wenn die drei wirklich einmal an der langen Leine blödeln dürfen, wenn sie schlaksig und lässig die Klamottenkomik unterlaufen, dann ahnt man die wahren "Trio"-Qualitäten. Zum anarchischen Biß oder zur absurden Ironie reicht's freilich fast HARTMUT WILMES

ten Künstler der deutschen Bauhaus-Schule, ist in Santa Barbara (Kalifornien) nach langer Krankheit die amerikanische Werbegrafik und der Kunst in die Industrieform. Der in Österreich geborene Künstler hatte am Bauhaus grafisches Design gelehrt, bevor er 1928 in Berlin ein eigenes Studio aufmachte. Zehn Jahre später verließ er Deutschland und ging in die USA.

Venedigs Biennale erinnert an den San-Marco-Organisten Andrea Gabrieli

### Madrigale zu Füßen der Tintorettos Während die musikalische Welt haftes in Leben und Werk des nördlich der Alpen dieses Jahr Komponisten Immerhin ist man sich vorzüglich zubereitet: Gabrielis Or-

ihr Augenmerk ganz auf die Feier des 300. Geburtstages des Thomaskantors Johann Sebastian Bach legt, zelebriert Venedig den 400. Todestag des San-Marco-Organisten Andrea Gabrieli. Das musikalische Venedig des Cinquecento ersteht dank der Schirmherrschaft der Biennale wieder in seinem erhabenen Glanz. Die Musik des Venezianers Andrea Gabrieli, der bei Orlando di Lasso in München die entscheidenden Impulse für seinen polyphonen Stil erhielt, ging jenen Konzerten voran, die der Musik zeitgenössischer Komponisten im Rahmen der venezianischen Musik-Biennale gewidmet waren.

Eine Woche lang regierten die Madrigale des Andrea Gabrieli und die seines Neffen Giovanni die Lagunenstadt und ihre schönsten Kirchen und Paläste. Die Stiftung Giorgio Cini beteiligte sich an der Hommage für den Organisten von San Marco mit der Ausrichtung eines dreitägigen Expertentreffens. Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker aus aller Welt diskutierten Fakten zum Leben und Werk des Andrea Gabrieli Richtungsweisendes förderten sie nicht PETER HANS GÖPFERT | zutage, eher Unsicheres und Zweifel-

inzwischen einig, daß Andrea Gabrieli im Jahre 1533 geboren wurde. Dieses Datum sollte nun auch endlich Eingang in die gängigen Musiklexika finden, die in puncto Gabrieli dem Stand der heutigen Forschung zum Teil gewaltig hinterherhinken. Die italienische Presse machte sich

über den venezianischen Blick zurück etwas lustig, indem sie dieser Musik die Attraktivität für die heutige Jugend absprach. Sicher gibt es ein Publikum, das lieber die rundgeformte und hüftenschwingende Madonna auf einem goldenen Plastik-Bucentoro made by Kabuki den Canal Grande hinabtreiben sehen würde als die strengen Formen italienischer Renaissancemusik zu ergründen. Aber die vielen jungen Zuhörer in den Kirchenkonzerten Venedigs zeigen das Interesse der jungen Generation gerade an der Musik der Urah-

Zugegeben: Es verirten sich viele in die Kirchen und Paläste, die Musik als venezianischen Aperitif oder als Dessert empfanden. Gabrieli und seine Musik wurden eben genossen wie die Lagune, die Luxushotels und die feinen Restaurants. Und das alles war

gelmusik für zwei Orgeln erklangen in der Kirche der Frari im Angesicht der Gemälde Tizians, im Teatro la Fenice die Chöre zu "Ödipus" in den Originalkulissen aus dem Teatro Olimpico zu Vicenza, die vielstimmigen Madrigale unter den goldschimmernden Fresken der Basilika San Marco und die heiteren festlichen Madrigale in der Scuola di San Rocco inmitten der Gemälde Tintorettos.

Die Qualität der Aufführung konnte sich hören lassen: The Consort of Musicke, die Accademia vocale "La Fontegara", die Ensembles Pro canzione antiqua und Bruce Dickey sowie das Edward Tarr Brass Ensembie sangen und bliesen die Heiterkeit der venezianischen Renaissance herbei. Andrea Gabrieli war ein musikalisches Kind des italienischen Rinascimento. Er brach in der Zeit des Konzils von Trient zu neuer vielschichtiger Polyphonie in der sakralen und weltlichen Musik auf. Die Befreiung des menschlichen Geistes vollzog sich in den Formen idealer antiker Harmonie, die Andrea Paliadio ir. Stein haute und die Andrea Gabrieli in seinen Madrigalen zu musikalischer Schönheit verewigte.

FERRY KEMPER



Wissenstücken geschlossen: Ste-hender Rückenakt (1908) von Karl Schmidt-Rottluff aus der Ausstel-lung der Holzstöcke im Berliner Brücke-Museum FOTO: BINDER/THIELE

schwärze nicht einsinken konnte, zeitigen gegenüber dem Druck eine äu-Berst expressive, geradezu skulptura-le Wirkung. Hier wird Schmidt-Rottluffs späterer Schritt zum Relief und zur Holzplastik beinahe als Notwendigkeit verständlich. Das Museum ist glücklicherweise im Besitz bildhauerischer Arbeiten des Künstlers und kann auch das kleine Relief mit zwei weiblichen Akten zeigen, das Schmidt-Rottluff Weihnachten 1911 Rosa Schapire geschenkt hat. Eine besondere Überraschung sind Holzstöcke, von denen ein Druck bisher gar nicht bekannt war. Oder jene Platte mit "Bäumen in der Marsch" von 1909, auf deren Rückseite sich ein bis dato nicht aktenkundiger Schnitt "Häuser über Dünen" fand. Das Zartgefühl erlaubte es nicht,

auch Abzüge von den Farbstöcken anzufertigen - sie spielen ohnehin eine eher sekundare Rolle. Die Stöcke werden nur in Berlin ausgestellt. Eine Ausleihe verbietet sich allein schon aus konservatorischen Gründen nicht zuletzt aber auch, um unkontrolliertem Mißbrauch vorzubeugen.

Ein "schönes Abfallprodukt" seiner wissenschaftlichen Arbeit nennt der immerjunge Reidemeister die Ausstellungen. Sie sind natürlich weit mehr. Ein gehobener Schatz. (Teil 1: bis 24.11, Teil 2: 1.12.85 bis 19.1.86, Katalog 35 Mark)

Beamtenwillkur:

Minister zahlte

Entschädigung

Zimmermann hat einem Ehepan, de Opfer von Behördenwillich murd die Kosten erstattet. Der Petitione ausschuß des Bundeninges berichtet gestern über den Fall des Duisburges Ehepaares M. Bei einem Sonntag-

ausflug mit dem Bus in die Nieder lande stellte der Ehemann plötzlich

fest, daß er seine Papiere vergessen hatte. Der Busfahrer beruhigte ihm Er könne sich am Übergang Eiten für

sechs Mark ein Tagesvisum ausstel

len lassen. Der deutsche Grenzbeam

te in Elten aber entschied anders. Das

Ehepaar mußte aussteigen. Auf die

Frage, wie sie nach Dusburg kom-

men sollten, habe der Beamte gesagt: "Sie können ja per Anhalter ühren."

Die unter dem Verdacht mehrerer

Straftaten verhaftete Hamburger

Staatsanwältin Angelika S. ist von

weiterer Haft verschont. Das bestätig-te gestern ein Sprecher der Staatsan-waltschaft. Der Haftbefehl gegen die

weitgebend geständige Staatsanwai-

tin bleibe aber bestehen. Ihr 21 jährige

Freund und Komplize bei Einbrit-

dps, Hamburg

Haftverschonung

### Frohe Botschaft für den deutschen Wald

KURT POLLAK/DW. Bonn/Wien Nach düsteren Prognosen für den deutschen Wald endlich eine frohe Botschaft: Die regenreichen Sommer dieses und des vergangenen Jahres sowie die kontinuierliche Abnahme sowie die komminieriche Abnahme der Luftverschmutzung haben zu ei-nem Rückgang der Waldschäden um 5,6 Prozent geführt. Dies erklärte ge-stern der nordrhein-westfälische Um-weltminister Klaus Matthiesen in Düsseldorf Lediglich der Eiche, die bisher als widerstandsfähig gegolten hat, "geht es schlecht", sagte der Minister und mußte einräumen, daß "wir für diese Entwicklung noch keine stichhaltige Erklärung haben".

### Gesteinsmehl mit hohem Anteil an Kalium

Eine andere Nachricht, die Waldschützer aufhorchen ließ, kommt aus Niederösterreich. Ein Waldbesitzer aus der Wachauer Gemeinde Gansbach/Kicking bannte das Baumsterben in seinem Forst - ohne es zu wollen - mit einem ungewöhnlichen wie einfachen Mittel - mit Steinen, genauer gesagt mit Gesteinsmehl aus einem Steinbruch der Wachau, das einen hohen Anteil von Kalium und Magnesium aufweist.

Waldbesitzer Robert Schindele hatte vor vier Jahren einen durch seine Wälder führenden Wirtschaftsweg mit Schotter bestreuen lassen, um seine Holzfahrzeuge auch bei Schlechtwetter einsetzen zu können. Zu seinem Erstaunen erholten sich die neben der Forststraße stehenden und im Absterben befindlichen Tannen, Fichten und Laubbäume innerhalb von drei Monaten, setzten neue Triebe an und können nunmehr als endgültig gerettet angesehen werden.

Das mineralhaltige Geröll hatte offensichtlich für die Regenerierung der Bäume gesorgt. Wind und Regen-fälle hatten dazu beigetragen, daß das Gesteinsmehl von der Schotterstraße in den Wald gelangte und dort als Dünger wirkte. Der Waldbesitzer informierte die zuständige Forstbehörde, und bald nach Bekanntwerden dieser Nachricht kamen auch aus anderen europäischen Ländern Wissenschaftler in den geretteten Wald am Jauerling oberhalb der Donau.

### Ein "Dünger" für fünf Millionen Hektar Wald?

Jetzt wurde beschlossen, der Steinbruch, in dem sich das wirksame Mineralgestein befindet, auszubeuten. Schindele verweist auf ein geologisches Gutachten, in dem es heißt, daß die Gesteinsvorräte als Dünger für fünf Millionen Hektar geschädigter Waldfläche reichen. Zum Vergleich: Der gesamte Waldbestand der Bundesrepublik Deutschland umfaßt etwa sieben Millionen Hektar.

In Österreich gelten 800 000 Hektar Waldfläche wäre eine Tonne Gestein als "Medizin" notwendig, zum Kilopreis von 33 Pfennig. Jede Tonne dieses Gesteins enthält 128 Kilogramm Magnesium und 140 Kilogramm Kalium. Die wirtschaftlichste Methode, das Mittel in den Wald zu bringen, ist der Einsatz von Hubschraubern. Diese Methode sorgt auch dafür, daß die Blätter oder Nadeln der kranken Bäume intensiv bestäubt werden, was nicht nur einen doppelt so raschen Erholungsprozeß bewirkt, sondern auch zur Vernichtung blattfressender Insekten führt.

Mit dem Export des Gesteinstaubes wird in Kürze begonnen. Forstexperten sagten gegenüber der WELT: "Dieses Mineralgestein aus der Wachau könnte tatsächlich zur Rettung gefährdeter Wälder beitragen." Und Robert Schindele: "Ich will nicht nur mein Gestein dazu verwendet sehen. Überall in Europa muß es ähnliche Gesteinsformationen geben wie in diesem Steinbruch hier in Niederösterreich."

### Das gewisse Etwas der zehn attraktivsten Männer über 40 - die Liste der Hollywood-Autorin Arlene Dahl



Cary Grant (81): Das Wunder, Seit Johrzehnten nichts von seiner An-FOTO: DPA



John Forsythe (67): Traumhaftes Aussehen, blendende Figur, Typ Übervater. FOTO: DPA



Johany Corson (19) Tolknoster: Der "ewige" Junge. Eitmes wollen ihn bemuttern. FOTO-CAMERA PRESS





Robert Redford (48): Erweckt de



Tom Selleck (41): Der Mann mit den Grübchen, die seinen Humor FOTO: CAMERA PRESS

Kann Geldnot

Scholl zur Tat

getrieben haben?

Die undurchsichtige Finanzlage

des früheren FDP-Landesvorsitzen-

den von Rheinland-Pfalz, Hans-Otto

Scholl, beschäftigt das Landgericht in Baden-Baden. Der Jurist wird des

Juwelenraubs und der schweren

Der Staatsanwalt glaubt, daß Scholl den Überfall vom 28. Dezem-

ber 1984 beging, weil er keinen ande-

ren Ausweg aus seiner Verschuldung

sah. Seit Oktober des vergangenen Jahres müsse er, so der Staatsanwalt,

bei einem monatlichen Einkommen von 15 000 Mark ganze 28 000 Mark

Zinsen abführen. Bei dem Überfall

erbeutete der Täter Schmuck im Wert

Tatsächlich hatte Scholl Ende des

vergangenen Jahres Schulden von

mindestens 1,8 Millionen Mark. Ver-

pflichtungen, die Scholl bei seinem Ausscheiden als Bundesgeschäfts-führer des Pharma-Verbandes über-

Vor dem Arbeitsgericht war festge-

legt worden, daß Scholl das in Juwe-

die Wertsachen in seinen Besitz über-

Bereits vor drei Wochen hatte

Leute, die aus meinen Finanzen ein

Hans-Otto Scholl hatte vor Gericht

Eher hätte er sich von seinen Gemäl-

den getrennt, als einen törichten Überfall zu begehen.

· Vielleicht bringt der für den 11.

Oktober erwartete ballistische Ver-

gleich der am Tatort und in Scholls

Haus gefundenen Geschosse mehr

Licht in das Verfahren.

von 2,6 Millionen Mark.

nommen hatte.

Körperverletzung angeklagt.

flo, Baden-Baden

Placide Dominge (44): Wirkt wie eine romantische Figur der Vergangenheit. FOTO: CAMERA PRESS

### chen bleibt wegen Flucht- und Ver-dunkelungsgefahr weiter in Haft. Versuchung widerstanden

Bonns ehemalige Familienministerin Antje Huber (SPD) hat mit einem Seitenhieb auf die Spionageaffüren am Rhein die Ehre ihrer Kolleginnen im Bundestag verteidigt. In der Farlamentarischen Gesellschaft erklärte sie gestern, seit 1949 seien memals weibliche Abgeordnete in einen Skandal verwickelt gewesen, ..auch wenn die Versuchung sicherlich da

### **Durchs Autofenster**

Die Unvorsichtigkeit, 300 Millionen Lire (umgerechnet 450 000 Mark) auf dem Sitz seines Autos liegenzulassen, kam einen italienischen Industriellen bei Mailand teuer zu stehen Zwei junge Männer auf einem Motor. rad griffen im Vorüberfahren durch das offene Fenster nach dem Geld und rissen es an sich, obwohl em Angestellter auf dem Beifahrersitt.

### Keine Strafe Gottes

dpa, München Die unheilbare Immunschwächekrankheit Aids ist nach den Worten des Kardinals Joseph Höffner keine Strafe Gottes. "Nach christlicher Auffassung ist die Krankheit eine Heimsuchung Gottes", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in einem Interview mit der neuesten Ausgabe der Illustrierten "Bunte".

### Täter gefaßt

AP, Bad Kreuznach Der 40jährige Mann aus Sponheim. der am Dienstag unmittelbar nach seinem Scheidungstermin in Bad Kreuznach seine Frau und deren neuen Lebensgefährten erschossen hatte, ist gefaßt. Er wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Hermann Hillebrand erklärte gestern, das Ehepaar sei bei dem Termin nicht ge-

### **Politische** Urteilskraft kann man abonnieren.

Bitte: An, DIE WELT, Vervieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

### DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 26,50 (Ausland 35.-, Luftpost auf

Anfrage), anteilige Versand- und Zusteilkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb.

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30:58:30, 2000 Hamburg 36

ZU GUTER LETZT

Gottesdienste 1985 mit Johann Sebastian Bach." Aus der Vorschau des Konvents der Kreiskirchenmusikwarte der evangelischen Kirche

von Berlin-Brandenburg, West.

### Hormonskandal: Schlächterei zieht Konsequenzen

mj. Hannover/Oldenburg Die Entwicklung im nordwestdeut-schen "Hormonkälber-Skandal", der Anfang September aufgedeckt wurde, hat nun selbst jenen großzügigen Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn beeindruckt, der den als "Spritzenverteiler" dringend verdächtigen. Futtermittelberater" aus der Grafschaft Bentheim zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt hatte (WELT v.

Warren Beatty (48): Fröhlich-frech.

In den drei Wochen, die seit seiner ersten Festnahme verstrichen sind, war der 52jährige Vertriebsmitarbeiter eines hollandischen Viehfutter-Herstellers nicht untätig geblieben: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg war er bemüht, Spuren zu verwischen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und sieht einem Strafverfahren wegen gemeinge-fahrlicher Vergiftung in Tateinheit mit Vergehen gegen das Lebensmittelgesetz" entgegen.

Die unverzüglich veranlaßten Schlachtsleisch-Untersuchungen durch Tierphysiologen der Technischen Universität München/Freising haben die Anwendung verbotener synthetischer Schnellwachstumshorder den Kalbern verabreichte "Hormoncocktail" neben den Sexualhormonen "19-Nortestosteron" und "Östradiolbenzoat" als drittes Hormon "Medroxyprogesteron" sowie

das Antibiotikum ChloramphenicoL Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium spricht von .hoher krimineller Energie": Findige Chemiker hätten Stoffe kombiniert, die natürlichen Hormonen "stark angenähert" und daher nur schwer nachweisbar seien. Das Landeskriminalamt ergänzte, für den eigenen Verzehr hielten wissende Mäster sich "saubere" Tiere nebenher...

Angesichts des gestörten Vertrauens der Verbraucher hat eine der größten Kälber-Versandschlachtereien der Bundesrepublik Deutschland Konsequenzen gezogen. Die in Lindern (Kreis Cloppenburg) ansäs-sige Firma Hubert Bahlmann läßt sich nach eigenen Angaben jetzt von jedem Erzeuger die "Hormonfreiheit" der aufgekauften Tiere schriftlich be-

### Der zähe Abschied vom Chauvi

Billy Dee Williams

"Matinee-idel" mit de

Soziologische Studie zeigt den Wandel im Selbstverständnis des deutschen Mannes

GISELA REINERS, Hamburg Der deutsche Mann macht keine Hausarbeit, überläßt die Entscheidung über Verhütung und Schwangerschaftsabbruch seiner Partnerin, kümmert sich nicht um die Kindererziehung und ist nicht bereit, seine Interessen denen seiner Lebensgefährtin unterzuordnen. Und dennoch: Er ändert sich. Das zumindest haben die Soziologinnen Professor Sigrid Metz-Göckel und Ursula Müller aus Dortmund in einer Untersuchung im Auftrag der Frauenzeitschrift "Brigitte" festgestellt. Danach sind die deutschen Männer keine Paschas mehr, verglichen mit einer ähnlichen Erhebung der Soziologin Helge Pross von

Julio Iglesias (43): Himmlisch auzu-

1976, ebenfalls für "Brigitte".
"Das alte Bild der patriarchalischen Männergesellschaft verwischt sich", haben die Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Die Männer nehmen Veränderungen bei den Frauen wahr und sehen sich gezwungen, sich neuen Ansprüchen zu stellen - aber nur kleckerweise. Sie fühlen sich zunehmend verunsichert, auch durch sexuelle Verweigerung aber einen Leidensdruck empfinden die Männer nicht." Die Veränderungen in den Einstellungen der Männer sind am ehesten dort abzulesen, wo alles theoretisch bleibt: Man hat nichts gegen berufstätige Frauen, man wünscht sich partnerschaftliche Hier scheinen Männer einen Grund Interessen-Verteilung, man sei auch

nach wie vor sezuell ghicklich in der reichten wieder auszuschließen. "Die Beziehung zu seiner Frau. Doch wenn Kinderfrage wird zur Frauenfrage", Nachfragen kommen, zeigt sich sehr schnell der Mangel an Engagement für die Sache der Frau, wermgleich man über frauenspezifische Probleme wie Gewalt gegen Frauen oder Abtreibung, ganz gut informiert ist.

Die Studie "Der Mann" stützt sich auf eine repräsentative Umfrage bei mehr als 1000 Männern zwischen 20 und 50 Jahren. Ergänzt wurden die Ergebnisse durch Gruppengespräche und Einzelinterviews. Dabei wurde deutlich, daß sich kaum noch ein Mann offen zu sagen traut, daß die Frau an den Herd gehöre mit allen Konsequenzen. Aber das macht die Wissenschaftlerinnen mißtrauisch. Sie fürchten, daß Diskriminierun-

gen "diskreter" und schwieriger zu bekämpfen geworden sind. So wird der Wunsch nach Berufstätigkeit akzeptiert - eine wachsende Zahl von Männern hat inzwischen Erfahrungen mit weiblichen Vorgesetzten aber mir solange, wie die Frau nicht als Konkurrentin auftritt.

Die letzte Bastion, an der sich massiver Männer-Widerstand zeigt, ist die Frage nach der Kinderbetreuung. 80 Prozent der Männer meinen, Frauen sollten zuhause bleiben, werm Kinder da sind. Nur 23 Prozent beklagen, daß es noch keinen Eltermurlaub gibt. gefunden zu haben, Frauen vom ErKinderfrage wird zur Frauenfrage" meinen die Soziologinnen dazu. In der Pross-Untersuchung hatten Männer Frauen im Beruf mit Mehrheit abgelehnt, wegen fehlender Qualifikation. Heute meinen 29 Prozent, sie solle sich nicht dem Streß aussetzen, aber doppelt soviele (61 Prozent) sehen in der Belastung durch Kinder und Familie einen Hinderungsgrund für die Berufstätigkeit. In der Studie wurden die Männer

in fünf Typen eingeordnet: Die "Egalitären", eine verschwindende Minderheit, die "Liberalen", die "Schwankenden", die "Konservativen" und die "Chauvinisten" – aller-dings auf dem Bückzug – die die Rechte der Frauen am liebsten wieder einschränken würden. Der deutsche Mann der 80er Jahre

schätzt zwar die selbstständige, tüchtige Frau, die weiß, was sie will, und darin unterscheidet er sich von den früher Befragten. Fördern will er die Entwicklung aber offenbar nicht, und sei es nur durch Zupacken bei der Versorgung von Kindern und Haus-halt. Man(n) läßt weiter waschen, wi-

### len und Gemälden investierte Verschen und windeln. Nur höchstens bandsvermögen der Pharma-Indujeder zehnte Mann ist nach Ansicht strie bar zurückzahlen müsse, womit Frau als wirklich gleichberechtigt angingen. Die dafür gewährten Kredite zuerkennen. "Der neue Mann ist noch wurden zwar zurückgezahlt, aber ein seltenes Exemplar", lautet der auch neue aufgenommen. Stoßseufzer der Soziologinnen. Scholl in einem Exklusiv-Gespräch W. C. S. C. M. D. C. C. S. C. mit der WELT in seiner Zelle erbost das vermutete Motiv, wie nun auch vor Gericht, zurückgewiesen. Scholl: Motiv drehen wollen, können nicht klar denken. Wäre ich wirklich pleite. hätte der Vollstreckungsbeamte meine beiden Häuser verkauft und alles andere wäre mir geblieben. Und das ist nicht gerade wenig." für alle aufgeführten Kredite eine Erklärung: Jeder Schuld stünden entsprechende Sachwerte gegenüber.



### Sinkloch verschlingt Autowerkstatt

Zwei Lastwagen und zwei Pkw verschwanden samt Autowerkstatt gestern früh in Jacksonville in Florida in einem neun Me-ter tiefen und 40 Meter breiten Sinklach. Eine Kalksteinschicht 50 Meter unter der Oberfläche war in sich zusammengefallen (Foto: AP). Besitzer Steve Hull war fossunasios.

### WETTER: Wolkig und dabei warm

Wetterlage: Zwischen einem umfangreichen Tiefdruckgebiet über dem At-lantik und einem Hochdruck über Süd osteuropa wird weiterhin warme Luft nach Mitteleuropa geführt.



lm

se

Dε

Statement Was 12 bestede West State 5. ETC. @ bested t. still. an Nebel, ⊕ Sprakungen, ⊕ Ragan, № Schweefalf, ▼ Schwaer, Gebeute 529 Regen, 1679 Schner, 1529 Habel Aus Fressprens

Vorhersage für Donnerstag: Im gesamten Bundesgebiet in den Frühstunden gebietsweise Dunst oder Nebel. Nach dessen Auflösung wolkig bis beiter und trocken. Tageshöchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad, nächtliche Tiefstwerte auf 14 bls 10 Grad zurückgehend. Schwachwin-

Weitere Aussichten:

| Keine durch | greifen | de Wetteränder   | ung |
|-------------|---------|------------------|-----|
|             |         | 2. 10. , 13 Thr: |     |
| Berlin      | 21°     | Kairo            | 29  |
| Bonn        | 22*     | Kopenh.          | 190 |
| Dresden     | 24*     | Las Palmas       | 27  |
| Essen       | 21°     | London           | 21° |
| Frankfurt   | 20°     | Madrid           | 23° |
| Hamburg     | 19*     | Mailand          | 224 |
| List/Sylt   | 16°     | Mallorca         | 29* |
| München     | 23*     | Moskau           | 12" |
| Stuttgart   | 21°     | Nizza            | 24" |
| Algier      | 28°     | Oslo             | 13* |
| Amsterdam   | 19*     | Paris            | 22  |
| Athen       | 24°     | Prag             | 22* |
| Barcelona   | 28°     | Rom              | 26° |
| Brüssel     | 21°     | Stockholm        | 11° |
| Budapest    | 22°     | Tel Aviv         | 28° |
| Bukarest    | 20°     | Tunis            | 28* |
| Helsinki    | 16°     | Wien             | 20* |
| Istanbul    | 21°     | Zürich           | 23* |
|             |         |                  |     |

Someonigang am Freitag: 6.27 Uhr, Untergang: 17.54 Uhr, Mondaufgang: 19.53 Uhr, Untergang: 12.25 Uhr

"in MEZ, zentraler Ort Kassel

F. DIEDERICHS, Berlin Das Buch der Superlative strebt zu neuen Höhenflügen: War das "Guinness-Buch der Rekorde" 1955 bei seinem ersten Erscheinen in der Londoner Fleet Street noch als Handbuch

das mittlerweile in 25 Sprachen verlegte und rund 50 Millionen mal verkaufte Buch heute als Bestseller. In diesen Tagen geht das neue Guinness-Buch der Rekorde 1986 an den Buchhandel - wieder ein Kaleidoskop von Höchstleistungen, Kuriositäten, Fakten und den Verrückthei-

ten dieser Welt. So dürfte den Leser wohl am stärksten fesseln, zu welchen Rekorden die Schöpfung Mensch in all ihren Ausmaßen fähig ist. War man bei der Größe des biblischen Riesen Goliath auf Vermutungen angewiesen, sind hingegen die Maße der gegenwärtigen Nummer genauestens vermes-sen: Seit dem Juli 1940 übertraf niemand mehr den menschlichen Wolkenkratzer Robert Wadlaw aus dem US-Bundesstaat Illinois. Als der 22jährige im Juli 1940 an den Folgen einer Zellgewebsentzundung starb, maß er 2,72 Meter.

deswehr, die nicht einmal in der Lage war, Schuhgröße 55 zu stellen.

Doch auch Frauen wachsen manchmal schier grenzenlos: Als größte lebende Dame der Welt gilt die 30jährige Kanadierin Sandy Allen, die bis zum 14 Juli 1977 231 Meter erreichte. Dann unterzog sie sich einer wachstumshemmenden Operation - sicherlich keine zu frühe Entscheidung.

Bei der Suche nach den kleinsten Menschen stoßen die Autoren des Guinness-Buches immer wieder auf Probleme: Bei den meisten bekannten Fällen stellten sich im nachhinein die Größenangaben als falsch heraus. Nur der kleinste deutsche Zwerg Walter Boehming aus Niedersachsen (1907–1955) glänzte durch Ehrlichkeit und den Rekordwuchs von 57 Zenti-

Ungewiß sind auch die Jahre der Methusaleme dieser Erde. Während die Sowjetunion immer wieder Ba-

Glaseri Wein pro Lebenstag, sondern das japanische TV-Programm, das er jeden Tag mehrere Stunden verfolgtnach der Devise: "Wer sich keine Sorgen macht, lebt länger."

Gewichtsprobleme hatte der Amerikaner Jon Minnoch, als ihn im März 1978 ein Notarztteam erstmals in die Universitätsklinik von Seattle schaffte. 13 Pfleger waren nötig, um den rund 635 Kilo schweren Mann ins Krankenhaus zu hieven und ihn dann auch in seinem Bett umzudrehen. Die Arzte setzten den schwersten Mann in der Geschichte der Medizin auf eine Diät von 1200 Tageskalorien, und das zwei Jahre lang. Danach war er seinen Rekord, aber auch 419 Kilo Gewicht los und wurde mit 216 Kilogramm entlassen.

Deutschlands Dickster, der Vertreter Will Roßmannek aus Hannover, bringt es heute auf stattliche 224 Kilo. Bei einem Bauchumfang von 170 Zentimetern verzehrt "Big Will", wie diese finden sich im neuen "Guinness-Buch" in Hülle und Fülle. Die kuriosesten Rekorde schildert traditionsgemäß das letzte Kapitel des

Haut- und Nierenärzte dürften wenig Freude an der Aktion des 26jährigen Mechanikers Hartmut Rösinger empfunden haben, der mit über 210 Stunden einen neuen Weltrekord im ununterbrochenen Dauer-Badewannensitzen aufstellte. Weniger gefährlich, aber ebenso ermüdend war der Weltrekord im Wassertreten, der in Colombo (Sri Lanka) von einem 24jährigen Studenten nach 72 Stunden erreicht wurde.

Wer über solche Superlative nicht lachen kann, dem sei ein Besuch beim Iren Steve Emerald empfohlen: Er erzählte vom 23. bis 25. August 1984 in London über 52 Stunden lang mehr oder weniger erheiternde Witze und sicherte sich so den begehrten Eintrag ins Rekordbuch.

Rekorde vom Dauerwitzeln bis zum Badewannensitzen Der längste Deutsche würde neben taillone von Aserbeidschanern aufihn Freunde nennen, dann und wann ihm beinahe klein anmuten. Sein Nabietet, die 160 Jahre und älter geworin seiner Stammkneipe 87 Lammkome (zusätzliche Pikanterie): Konstanteletts, sieben Salatköpfe als Appetitden sein sollen, gilt für die Guintin Klein aus dem hessischen Hainness-Experten der 120 Jahre alte Jaanreger und zwei Liter Rotwein - daburg. Er bringt es auf 2,23 Meter. Für paner Shigechiyo Izumi als rekordmit alles besser rutscht. den Weitrekord reicht es nicht, wohl gültiger Senior. Als Geheimnis seines Menschliche Höchstleistungen wie der Brauerei Guinness für wettfreuaber für die Freistellung von der Bun-Alters nannte er nicht das obligate dige Pub-Besucher gedacht, so gilt